



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

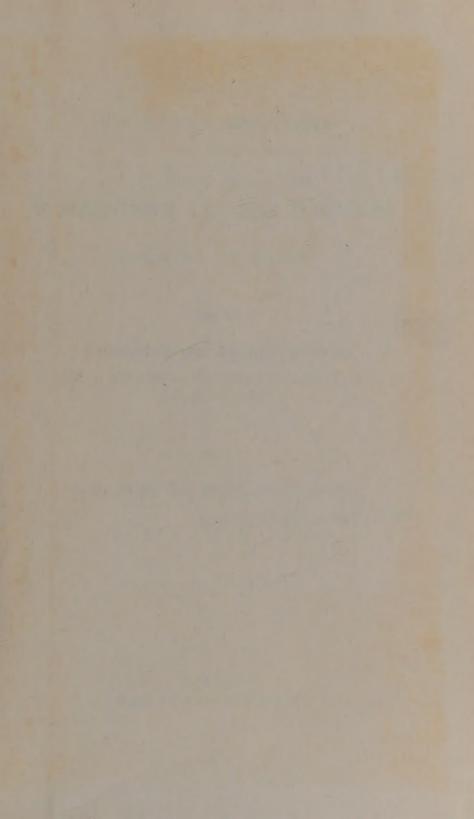



### Die Kaempfe und Leiden Die Rämpfe und Leiden der

der Evangelischen auf dem Eichsfelde Evangelischen auf dem Eichsfelde

BR 358 E4 W5

während dreier Jahrhunderte.

Seft I.

#### Reformation und Gegenreformation

bis zu dem Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).

Von

Levin Freih. von Winkingeroda-Knorr.

Wintzingeroda-Knorr

**Halle 1892.** Berein für Reformationsgeschichte.

#### Yorwort.

Nach dem Vorgange der ultramontanen Presse, welche stets von dem "katholischen" Eichsfelde spricht, hat man sich nicht nur in anderen periodischen Blättern an den Gebrauch dieser Bezeich= nung gewöhnt, sondern ist so ziemlich überall — mit Ausnahme des Eichsfeldes selbst — zu der Annahme gelangt, daß das Eichs= feld lediglich von Katholiken bewohnt sei. Die nachstehenden Blätter, deren Inhalt zu einem guten Teile aus bisher unbenutten Familienarchiven geschöpft ist, werden das Frrige jener Annahme darlegen. Es wird sich nicht allein zeigen, sdaß der bei weitem größte Teil der Bewohner des Ländchens sich fast ein Jahrhundert lang mit großer Treue zum evangelischen Glauben bekannt hat, und daß die Vorfahren eines großen Teiles der sich jetzt so sehr ihrer Katholizität rühmenden Sichsfelder nur durch harten Zwang, zumeist durch den schweren Druck während der sersten Jahre des dreißigjährigen Krieges, in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche geführt worden sind und sich wider ihren Willen unter das Joch des römischen Klerus gebeugt haben; sondern es wird sich auch ergeben, daß trot der unablässigen Bemühungen der Rurmainzischen Regierung und der römischen Geiftlichkeit, beson= ders der Jesuiten, es nicht gelungen ist, die evangelische Kirche aus dem Besitzstande zu verdrängen, welchen sie sich, aller Un= feindungen ungeachtet, am 1. Januar 1624 zu erhalten gewußt hatte, und in welchem sie von dem katholischen Landesherrn nur sehr widerwillig geduldet wurde.

IV

Der Unterzeichnete kann diese Blätter nicht aus der Hand ohne auch an dieser Stelle den Herren, welche ihm in freundslichster Weise das Material für die nachfolgende Darstellung zur Verfügung gestellt haben, seinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Vor allem ist es ihm eine besonders angenehme Pflicht, der überaus gütigen Mitwirkung dankend zu gedenken, welche ihm Herr Professor Dr. von Kluckhohn zu Göttingen bei Absassung bieser Arbeit in ausgiedigster Weise hat zu Teil werden lassen.

Wehnde im Eichsfelde im Februar 1892.

Winkingeroda=Knorr.

#### Inhalts-Verzeichnis.

|     |                                                                  |         |        |        |      |         |       |     |     | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|---------|-------|-----|-----|-------|
|     | Einleitung                                                       |         |        |        |      |         |       |     |     | 1     |
| I.  | Beginn und Berbrei                                               | itung ! | der Re | eforma | tion | bis zum | Jahre | 157 | 4 . | 8     |
| II. | Die Gegenreformation vom Jahre 1574 bis zum Tobe des Kur-        |         |        |        |      |         |       |     |     |       |
|     | fürsten Daniel vi                                                | on Ma   | inz an | n 21.  | März | 1582    |       | . = |     | 44    |
|     | Abkürzungen nebst einer literargeschichtlichen Rotiz über Johann |         |        |        |      |         |       |     |     |       |
|     | Wolf,                                                            |         |        |        |      |         |       |     |     | 93    |
|     | Anmerkungen                                                      | . ,     |        |        |      |         |       |     |     | 96    |



#### Cinleitung.

In dem Landstriche an den Quellen der Leine und Unstrut, auf dem die Grenzen der Franken, Sachsen und Thüringer zussammenstießen, hatte das Erzstift Mainz nach dem Sturze des großen Sachsensperzogs Heinrich's des Löwen, dis in das 14. Jahrhundert hinein, zahlreiche kleine Gebiete, teils eigentümlich, durch Rauf, Schenkung und auf andere Weise, teils als Pfandsgüter erworben. Diese Gebiete bezeichneten die Aurfürsten von Mainz als "unsere Lande auf dem Eichsfelbe".

Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts suchten die Kurfürsten von Mainz eine engere Verbindung dieser Gebietsteile unter ein= ander anzubahnen. Sie blieb aber noch lange eine ziemlich lose, so daß von einer einheitlichen Verwaltung des Eichsselds zu Ansang des 16. Jahrhunderts nicht die Rede sein konnte.

Die den Kurfürsten von Mainz innerhalb der gedachten Landstriche zustehenden Kechte nahm deren Amtmann zu Schloß Rusteberg — der ältesten Mainzischen Bestzung auf dem Eichseselde — wahr. Die Bestugnisse des Amtmanns waren aber, weder seinem Herren, noch denen gegenüber, welche der Kurfürst als seine Unterthanen betrachtete, genau begrenzt. Wie sich der eine oder der andere Amtmann nicht immer als gehorsamer Diener des Kurfürsten erwies, so standen neben dem Amtmanne des Kustesbergs die Pfandinhaber der übrigen Kurmainzischen Schlösser: Bischossstein, Giboldehausen, Gleichenstein, Harburg, Lindau und Scharfenstein, sowie diejenigen Herren sehr selbständig da, welche andere sestenholz Hauterode (Wüstheuterode), Küdigershagen, Waldesa (Wahlhausen) und Andere, zum größten Teile von Mainz,

aber auch von anderen Fürsten und Herren zu Lehn trugen. Und ebenso waren die Herren, welche einzelne Orte, wie Nieder-Orschel und Reinholterode als Eigengüter besaßen, sowie die Käte der Städte Duderstadt und Heiligenstadt — besonders der ersteren Stadt nebst ihrem weiten, 16 Ortschaften umfassenden Gerichtsbezirke — von dem Rusteberger Amtmann fast völlig unabhängig. Von allen diesen kleinen Herren wurde die hohe und niedere Gerichtsbarkeit, zum Teil in Anlehnung an die alten Gaugerichte, ausgeübt; der Amtmann des Kusteberges — für welchen zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Bezeichnung: "gemeiner Amtmann des Eichsseldes" gebräuchlich wurde — wagte sich nicht einzusmischen, da ihm die Macht sehlte, seinen Anordnungen Folge zu verschaffen.

Die Grenzen des Mainzischen Besitzes auf dem Eichsselde waren zu der letzt gedachten Zeit noch sehr unsichere. Die Kursürsten und das Domkapitel begriffen unter "dem Eichsseld" ein weit größeres Gediet, als das, welches man heute mit diesem Namen bezeichnet, und das zur Zeit die landrätlichen Kreise Duderstadt in der Provinz Hannover und Heiligenstadt in der Provinz Sachsen gänzlich, sowie die in der letztgenannten Provinz gelegenen Kreise Mühlhausen und Wordis zum Teil umfaßt. So kam es, daß der Kurfürst von Mainz viele Orte als "zum Eichsseselbe gehörig" seiner Herrschaft unterworfen ansah, auf welche die Grasen von Beichlingen, von Honstein, von Regenstein und Schwarzburg, ferner die Landgrafen von Hesselsen und vor Allen die Herzöge von Braunschweig die gleichen Ansprüche erhoben.

Ließ hiernach zu der gedachten Zeit die Ordnung der weltslichen Verhältnisse des Sichsfeldes Vieles zu wünschen übrig, so war auch das Gleiche bezüglich der kirchlichen Verhältnisse der Fall. Der gesamte Clerus erkannte zwar, nachdem die Ansprüche, welche der Bischof von Hildesheim auf einige Teile des Sichsfeldes — Bernshausen, Giboldehausen und Lindau — erhoben, beseitigt worden, den Erzbischof von Mainz als seinen geistlichen Oberhirten an, dieser hatte aber die Selbständigkeit der Archidiakone und deren Offiziale noch nicht zu beseitigen vers mocht. Ihnen stand die Aussicht über die in ihren Bezirken wohnenden Geistlichen, das Kecht dieselben zu bestätigen und zu

entlassen, noch formell zu.2) Seitdem aber die Strafbefugnisse der Archidiakone gegen die ihnen unterstellten Geiftlichen wesent= lich herabgemindert worden waren, und seitdem ihnen verboten war, für die Investitur der Geistlichen Gebühren für sich zu er= heben, ging den Archidiakonen das Interesse, von der Eröffnung und Wiederbesetzung der Pfarreien, und von dem Wechsel in der Person der Kuraten Kenntnis zu erhalten, mehr und mehr verloren. In ihrer bevorzugten Stellung, ja in ihrer Existenz von dem Erz= bischofe bedroht, waren die Archidiakone, um sich in ihrem Wider= stande gegen die erzbischöfliche Gewalt auf die ihnen unterstellten. meist sehr gering besoldeten Pfarrer und Ruraten stützen zu können. genötigt, diesen gar Manches nachzusehen. Die Kommissarien, welche die Erzbischöfe, sei es ein für alle Mal, sei es für besondere Zwecke — jedoch fast stets für einen nicht nur das Eichsfeld, sondern auch andere Gebiete umfassenden Bezirk — mit der Wahrnehmung gewiffer erzbischöflicher Rechte beauftragten, waren bei der Größe ihrer Bezirke und bei ihren übrigen Obliegenheiten außer Stande, fich über die Erledigung und Neubesetzung einer jeden Pfarrstelle, über die Führung eines jeden Pfarrers genaue Renntnis zu verschaffen. Wir dürfen annehmen, daß sie bei der Unbestimmtheit ihrer Befugnisse bis zur Mitte des 16. Jahr= hunderts nur ganz ausnahmsweise das Recht, die von den Patronen bestellten Pfarrherrn zu bestätigen, den Archidiakonen und den Batronen gegenüber, in Anspruch genommen haben. Uebrigens war die Anstellung und Einführung der Pfarrheren zu jener Beit, ebensowenig wie beren Entlassung, an alle die Formen geknüpft, die man demnächst hierzu für erforderlich erachtete. formlosesten vollzog sich wohl die Besetzung der Pfarrstellen an jolchen Orten, über welche Klöster und Stifte Patronatsrechte übten.

Trotz aller Verbote der Kirche genügte in diesen Fällen ansicheinend zumeist die Entsendung der neubestellten Pfarrherrn an den betreffenden Ort durch den Probst oder Abt. Schriftlich wurde über die Anstellung solcher Pfarrherrn von den Klöstern wohl niemals verhandelt, es hat sich dis jetzt nicht eine einzige Urkunde gefunden, welche die Verleihung eine der vielen Pfarreien nachweist, über die das Patronat einem der Sichsselder Klöster

oder Stifte zustand, und ebensowenig giebt irgend eine Urkunde Nachricht über die Bestätigung eines von einem Aloster oder von einem Stift ernannten Pfarrherrn durch den zuständigen Archidiakon, beziehungsweise dessen Offizial oder durch den erze bischöslichen Kommissax.

Diejenigen Pfarrherrn, welche von weltlichen Patronen berusen waren, erhielten zumeist, aber nicht immer, einen Lehnbrief des Patrons über die mit der Pfarrei verbundenen Liegenschaften und Sefälle, stellten einen Lehnrevers aus und setzen sich in den Besitz der Pfarrei. Die Bestätigung der Pfarrherrn, welche eigentslich durch die Archidiakone, beziehungsweise deren Offiziale, oder durch den erzbischösslichen Kommissar hätte bewirkt werden sollen, scheint nur in seltenen Fällen erfolgt zu sein. Es dürste Regel gewesen sein, daß — wie auch später von sämtlichen weltsichen Patronen des Sichsselds behauptet wurde — die Anstellung und der Abgang der Pfarrherrn ohne jede erkennbare Mitwirkung der geistlichen Oberen erfolgte. 4)

Bei der durch den Widerstand der Archidiakone gegen ihre Beiseiteschiebung hervorgerufenen mangelhaften Aufsicht über die Bfarrherrn und bei der Unbestimmtheit der Befugnisse der erzbischöflichen Kommissarien war es, wie der Jesuit Johannes Wolf flagt 5), "kein Wunder, wenn bei der übergroßen Menge von Brieftern nicht alle Beruf und Anlagen zum geiftlichen Stande hatten und solche nach gelesener Messe, anstatt den Tag mit Lesen, Schreiben, Beten und Betrachtungen zuzubringen, sich dem Müßiggange, Spielen, Trinken und anderen Ausschweifungen er= gaben." — Diese Schilderung des Zustandes der Gichsfeldischen Geistlichkeit im Beginn des 16. Jahrhunderts, jo scharf fie auch erscheint, legt doch die Verkommenheit des Klerus nicht in dem Maße dar, wie die Quellen, auf die sie sich gründet. Rach diesen 6) befanden fich unter den Geiftlichen, so übergroß ihre Anzahl auch war, nur wenig Gebildete, nur wenig Sittenreine. Von der Mehrzahl der Geiftlichen geschah nichts für die Seelsprae der ihnen anvertrauten Gemeinden. Richt einzelne, sondern die meisten Kuraten "waren so unwissend, daß sie die ihnen anvertrauten Gemeinden weder durch Rede, noch durch Beispiel zu erbauen vermochten, und zur Verwaltung ber Saframente, zur Verfündigung des Wortes Gottes ganz untauglich waren." Mit einer solchen Unwissenheit paarte sich eine ebensogroße Sittenlosigkeit. Die durch das Gebot der römischen Kirche zur Chelosigkeit ver= anlaßten Kleriker lebten ohne Scheu mit ihren Konkubinen und Dirnen, zum Teil samt deren Kindern, in den Pfarrhäusern bei einander. Neben diesen Geistlichen befand sich eine mindestens ebensogroße Anzahl Domherrn, Bräbendaten, Vikare, Mönche und Nonnen in den Stiften zu Dorla, Heiligenstadt und Nörten, so wie in den Klöstern des Eichsfelds, in welchen es vor Beginn der Reformation "mag man die Dekonomie oder die Zucht be= trachten, erbärmlich aussah". 7) Trotz der großen Einkünfte, welche die höhere Geistlichkeit aus ihrem weit ausgedehnten Grundbesitze zog, war dieselbe stets geldbedürftig. Die Klöster waren, ungeachtet ihrer durchweg sehr reichen Ausstattung, sowie der beträchtlichen Zuwendungen, die sie im Laufe der Zeit erhalten, "verarmt und verschuldet, so daß nur Wenige darin leben konnten".8) Fort und fort trat der Klerus mit erneuten Geldforderungen an die Gläubigen heran. Die Terminir = Bezirke der Klöster des Prediger-Ordens zu Gisenach, Göttingen und Mühlhausen erftreckten sich über das Eichsfeld, 9) das tropdem von den Mönchen anderer Bettelorden nicht vollständig verschont geblieben sein wird. Nicht nur der gerade im Erzbistum Mainz in großer Blüte stehende Ablaßhandel, sondern auch die von den Erzbischöfen den verarmten Klöstern erteilten Erlaubnisse zur Veranstalung von Geldsammlungen 10) zogen das baare Geld aus den Taschen der Bürger, des Landmannes.

Wie fast in allen Gegenden unseres Vaterlandes, war auch auf dem Sichsfelde die höhere Vildung nicht mehr Alleineigentum der Geistlichkeit, welche früher deren Hiterin gewesen. Je mehr der Klerus in Müßiggang und Sittenlosigkeit versank, desto reger wurde, nicht allein unter den meist recht wohlhabenden Bürgern der Städte, sondern auch unter den Bewohnern des platten Landes, das Streben nach umfassendem Wissen. Dieses Streben sührte eine Wenge Sichsfelder nach der nächstgelegenen Stätte höherer Bildung, nach der Ersurter Universität, die von jeher einen besträchtlichen Zuzug aus dem Sichsfelde erhalten hatte. In die Ersurter Universitäts Matrikel wurden während der Zeit von

Michaelis 1499 bis dahin 1519 nicht weniger als 59 Personen eingetragen, welche nachweislich aus dem damals noch recht dünn bevölkerten Eichsfelde stammten, und zwar 33 aus Duderstadt, 16 aus Heiligenstadt. 4 vom Schlosse Hanstein, je 2 aus den Schlöffern Deuna und Rusteberg, je eine aus Dingelstedt und Worbis. 11) Alle diese Studierende, welche zum Teil mit Luther selbst bekannt geworden sein werden, sind unzweifelhaft den humanistischen und reformatorischen Anschauungen, der Eine mehr, der Andere weniger, näher getreten. Einige der Eichsfelder, welche zu jener Zeit die Erfurter Universität besuchten, zeigten sich später als Anhänger und Beförderer der Reformation (S. 16. 19. 20.). Mögen aber auch jene auf der Erfurter Universität studierenden Eichsfelder noch so wenig günftige Meinungen über die von den Reformatoren, vor Allen von Luther, vorgetragenen Lehren mit in die Heimat zurückgebracht haben, jedenfalls hatte der größere Teil derselben so viele Kenntnisse erworben, um die Unwissenheit des Alexus, um die Schäden der Kirche erkennen zu können, und bei Vielen wird der Wunsch nach Beseitigung dieser Schäden rege geworden sein.

Nicht nur bei den Gebildeten, sondern bei Jedermann, bei dem Bauer, bei dem Bürger, bei dem Abligen, ja bei dem besseren Teile der Geistlichkeit, mußte es Aergernis erregen, wenn viele Seelsorger ein wüstes und liederliches Leben führten. Es konnte Niemandem entgehen, daß die Menge der Diener der Kirche eine übergroße war, und daß während ein Teil derselben, der Lehre des Sohnes Gottes zuwider, den weltlichen Besitz der Kirche fort und fort mehrte, und dessen reiche Erträge nicht mehr zu Werken der christlichen Liebe, sondern zu selbststücktigen Zwecken verwandte, ein anderer Teil der Geistlichkeit — die Kuraten — in großer Dürstigkeit sebte.

Mag auch in anderen Gegenden unseres Vaterlandes die Zahl der Geiftlichen und die Unwissenheit, die Habsucht und Liederslichkeit vieler unter ihnen zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine ebenso große, ja vielleicht eine noch größere, als auf dem Gichsfelde gewesen sein, so sind hier, in einem armen Landstriche, diese Uebelstände, besonders die fortwährenden Gelbsorderungen des

Klerus, sicher schwerer empfunden worden, als an anderen, reicheren, von der Natur mehr begünstigten Orten unseres Vaterlandes.

Man wird daher nicht nach weiteren Gründen zu suchen brauchen, weshalb die von den Reformatoren gestellte Forderung "auf Besserung des geistlichen Standes" auf dem unter der Regierung eines geistlichen Fürsten stehenden Eichsselde mit Freuben begrüßt, weshalb die Lehren der Resormatoren unter allen Ständen des Ländchens schnell und allgemein zahlreiche Anshänger fanden.

## I. Beginn und Verbreitung der Reformation bis 3um Jahre 1574.

In den das Eichsfeld umgebenden Gebieten — Honftein, Schwarzburg, den Reichsstädten Mühlhausen und Nordhausen, Pleffe 1). Braunschweig, vor allen in Kursachsen und Heffen hatte die Reformation, teils von den Regenten begünstigt, teils wider deren Willen längst Eingang gefunden, bevor die förmliche Einführung der evangelischen Lehre, die Gründung der evange= lischen Kirche, erfolgte. Diese Vorgänge konnten nicht ohne Gin= wirkung auf das Eichsfeld bleiben, da dasselbe mit jenen Gebieten, gerade in kirchlicher Beziehung, in engster Verbindung stand. Sämtliche Nachbargebiete gehörten, ebenso wie das Eichsfeld, dem erzbischöflichen Sprengel von Mainz an, und die drei fich über das Eichsfeld erstreckenden Archibiakonate zu Dorla (Langen= falza 2)), Heiligenstadt und Nörten, umfaßten weite Strecken der Braunschweigischen, Hessischen und Sächsischen Lande. 3) Schon sehr früh durchzogen Prediger diese lett genannten Gebiete von Ort zu Ort, 4) bald lediglich das Evangelium verkündend, bald die kirchlichen und sozialen Mißstände scharf angreifend und, unter Berufung auf mehr ober weniger paffende Bibelftellen, die Ab= stellung jener Mißstände fordernd. Diese Brädikanten haben nicht an den Grenzen des Eichsfelds Halt gemacht, sondern fich un= zweifelhaft über dieselben hinaus gewagt, waren doch auch auf bem Eichsfelde selbst solche Prediger aufgestanden und hatten, bei dem einer Reform so bringend bedürftigen Zustande der Geift= lichkeit des Ländchens, zahlreiche Anhänger gefunden. Unter diesen Brädikanten, die schon während der ersten Jahre der reformatorischen Bewegung auf dem Eichsfelde ihr Wesen trieben, ift nur einer, Heinrich Pfeiffer, der spätere Genosse Münzers, in weiteren Kreisen bekannt. Pfeiffer zu Mühlhausen geboren, 5) war in dem Eichsfelder Rloster Reifenstein 6) Mönch geworden, hatte sich aber daselbst keiner besonderen Beliebtheit zu erfreuen, denn er galt nach dem späteren Zeugnisse eines Bediensteten jenes Alosters für deffen "schlimmsten Mönch". Schon im Jahre 1521 verließ er Reifenftein, fand bei einem der Pfandbefitzer des Schlosses Scharfenstein, Hans von Engenberg?) Unterkunft und Schutz und ver= trat bei demselben die Stelle eines "Raplans", nach anderen Nachrichten die eines "Rochs und Kellers". Daneben prediate er in den dem Schlosse, sowie seinem früheren Kloster benachbarten Orten "auf Lutherisch". Mit einer hinreißenden Beredsamkeit begabt, erwarb er sich schnell einen großen Anhang. "Es ist ein neuer Prediger aufgestanden, der predigt die Wahrheit", so hieß es von ihm, und weit und breit strömte man herbei, um seine Predigten zu hören. In denfelben eiferte er zwar auf das heftigste gegen Papft und Klerus, gegen Mönche und Nonnen (lettere wären, so rief er "Teufelsgesinde, alles was sie hätten, wäre armer Leute Schweiß und Blut"), aber er griff die weltlichen Behörden nicht an. — Pfeiffers reformatorische Thätigkeit erregte die Aufmerksamkeit der oberen Geiftlichkeit, und letztere forderte von Enkenberg die Ausantwortung seines Schützlings. Aufforderung leistete Engenberg keine Folge und ließ Pfeiffer erst zu Beginn des Jahres 1523 von sich aus Scharfenstein, nachdem die kurfürstlichen aufs Eichsfeld verordneten Räte 8) auf dessen Entfernung aus dem kurfürstlichen Schlosse gedrungen. Der Ver= such, Pfeiffer gefänglich einzuziehen, schlug fehl, da es demselben gelang, begleitet von einer Anzahl seiner Anhänger, unter benen besonders vier Brüder aus Worbis erwähnt werden, nach seiner Baterstadt zu entkommen. Die Vertreibung Pfeiffers vom Gichsfelde hatte keineswegs den von der katholischen Geistlichkeit er= hofften Erfolg; die reformatorischen Ideen waren durch Pfeiffer und andere Prädikanten in das Schloß des Adligen, das Haus des Bürgers, die Sütte des Bauern gedrungen und hatten überall feste Wurzel geschlagen. Ja Pfeiffer behielt auch nach seiner Bertreibung einen gewissen Ginfluß auf einen Teil seiner bisherigen Anhänger, obwohl seine Ansichten gegen Ende des Jahres (1523) eine große Veränderung erfuhren. Pfeiffer hatte während seines Aufenthaltes auf dem Schlosse Scharfenstein und bis zu seiner erften am 24. April 1523 erfolgten Verjagung aus Mühlhausen 9) "Lutherisch" gepredigt. Als er aber Ende Dezember des gedachten Jahres wieder nach der genannten Stadt 10) zurückfehrte, vertrat er völlig die Ansichten Thomas Münzers und die Anschauungen der Wiedertäufer. In seinen Predigten wandte er sich nicht mehr allein gegen die offenbaren Mißstände in der katholischen Kirche, er richtete seine Angriffe gegen jede geiftliche und weltliche Obrig= keit, verwarf die Autorität der heiligen Schrift und wollte "Mord, Aufruhr, Veränderung der Obrigkeit einführen und aus dem geiftlichen Reiche Chrifti gar ein weltliches Reich machen, das nicht mit Gottes Wort, sondern mit Schwert und Gewalt regiert." 11) Diese sozial=politische agitatorische Thätigkeit Bfeiffers, welche seine zweite Vertreibung aus Mühlhausen (27. September 1524) herbei= führte 12), blieb nicht ohne Einwirkung auf die Bewohner des Eichsfeldes, die seine Vorträge in Mühlhausen so zahlreich besuchten, daß Kurfürst Albrecht von Mainz seinen Unterthanen verbieten ließ, nach Mühlhausen zu gehen, oder irgend welche Verbindung mit dieser Stadt zu unterhalten. 13) Die Landbevöl= kerung weigerte sich (September 1524) dem Martinstifte zu Bei= ligenstadt, sowie den Klöstern Unnerode und Zella (Fridaspring) die schuldigen Zinsen und Renten zu entrichten. In Stadt Worbis wo die Erregung einen besonders hohen Grad erreicht zu haben scheint, "fturmte" man einen Priester; die deshalb gefänglich ein= gezogenen Uebelthäter wurden von einer Anzahl Bürger gewalt= sam befreit und flohen mit diesen, etwa 25 an der Bahl, nach Mühlhausen. 14) Wir werden daher kaum in der Annahme irren. daß unter den von Pfeiffer geleiteten aufrührerischen Haufen, die in den ersten Tagen des Mai 1525 von Mühlhausen aus nach bem Eichsfelbe zogen, sich eine nicht kleine Anzahl Eichsfelber befanden. Dieser Zug der Aufrührer, den die bei Dingelstädt sich sammelnden Adligen 15) nicht aufzuhalten vermochten, hat so furze Zeit er dauerte, und trot der schnellen Unterdrückung des Aufruhrs durch die Fürsten von Braunschweig, heffen und Sachsen (15. Mai), die weitere Verbreitung der Reformation auf dem Eichsfelde, wenn auch nur für furze Zeit, gehemmt. Sämtliche Alöster des Eichsfelds, die kurfürstlichen Schlösser — auch Scharfen= stein, wo Pfeiffer noch turz zuvor Schutz vor seinen Widersachern gefunden — fast sämtliche feste Sitze des Abels wurden von den Bauernhaufen zerstört und ausgeraubt. Es konnte nicht fehlen. daß von den Gegnern der Reformation das Auftreten Luthers und ber in seinem Sinne wirkenden Bradikanten für den Bauern= aufruhr und die Ausschreitungen Münzers und Pfeiffers verant= wortlich gemacht wurde. Trieb doch Pfeiffer selbst, den mancher Eichsfelder vor nicht allzulanger Zeit hatte "Lutherisch" predigen hören, die von ihm geführten Schaaren zu Mord, Aufruhr und Berftörung an. Aber ungeachtet bessen gewann die Reformation unter dem Schutze der Ritterschaft, also derer, die durch den Bauernaufruhr schwer geschädigt worden, wenn auch langsam mehr und mehr Boden auf dem Eichsfelde. Hieraus läßt sich ziemlich sicher der Schluß ziehen, daß Luthers Lehre auf dem Eichsfelde bereits tiefe Wurzeln geschlagen, als Münzers und Pfeiffers Schaaren das Land verheerten, und daß deren Ausschreitungen nur Wenige an der Richtigkeit jener Lehren irre machen konnten. Wie aber unter dem Schutze der Ritterschaft die evangelische Lehre auf dem Cichsfelde Eingang gefunden und sich während der ersten 30 Jahre nach Beginn der Reformation unter dessen Bewohnern verbreitet hat, darüber sind uns keine gleichzeitigen Nachrichten aufbewahrt worden.

Weber zu der gedachten, noch zu einer späteren Zeit hat ein Einzelner, sei es ein Geiftlicher, sei es ein Laie, eine derartige Wirksamkeit auf dem Eichsfelde entfaltet, daß er als der Resorsmator des Ländchens bezeichnet werden könnte. Die erst spät wahrnehmbare Thätigkeit einzelner, ein wenig aus der Masse hervortretenden Personen ist zumeist nur für ihre Wohnorte, höchstens für deren nächste Umgebung, erkenndar. Es läßt sich — einen einzigen Fall außgenommen (S. 17) und von Pfeisser abgesehen — keine der Personen namentlich bezeichnen, welche zuserst in einem Eichsfelder Orte die evangelische Lehre verkündeten, und ebenso wenig kann man für einen einzigen Ort mit voller Sicherheit den Zeitpunkt bestimmen, zu dem daselbst zuerst das Evangelium gepredigt wurde, oder die Bewohner sich sämtlich oder doch in ihrer großen Mehrheit von der römischen Kirche ges

trennt und dem evangelischen Glauben angeschlossen haben. Wohl aber liegen Nachrichten genug darüber vor, daß nach dem Tode des Kurfürsten Albrecht II. von Mainz, als dessen Nachfolger gegen die Bekenner des evangelischen Glaubens vorzugehen, und deren Bekehrung zur römischen Kirche, unter Zuhilfenahme ihrer landesherrlichen Macht, mit Gewalt herbeizuführen begannen, im Lande nur noch sehr wenige römische Geistliche, an recht vielen Orten dagegen evangelische Prediger vorhanden waren, und daß verschiedene der Letzteren bereits mehrere. — bis zu fünf — Amtsvorgänger gehabt hatten. Es ist ferner bekannt, daß die Gebräuche der römischen Kirche teilweise, ja an vielen Orten gänzlich, außer Uebung kamen. So wurden, der Abschaffung der Messe, des Genusses des Abendmahles unter beiden Gestalten u.f.w. nicht zu gedenken, die Eide spätestens seit dem Jahre 1537 gang allgemein nicht mehr "bei Gott und seinen lieben Heiligen," son= bern "bei Gott dem Allmächtigen" geschworen. 16)

Es zeigt sich endlich ein völliger Verfall der klösterlichen Einrichtungen. Der Sitz des Lazaristen=Ordens zu Breitenbich. hart an der Grenze des Gebiets der Reichsftadt Mühlhausen, im Thale der Unstrut, war im Jahre 1518 an den Ordens-Bruder Heinrich Schmied gekommen, welcher aus dem Orden schied, sich 1523 verheiratete, den Ordenssitz aber behauptete und nebst fämt= lichem Zubehör seinen Söhnen hinterließ. 17) Diese völlige Auflösung einer Ordensniederlassung und deren Uebergang in weltliche Hände vollzog sich ohne den geringsten Widerspruch. Es dürfte dies kaum möglich gewesen sein, wenn nicht die Bewohner der zu Breitenbich gehörigen, in deffen unmittelbarer Rähe gelegenen Dörfer: Helmsdorf, Zella und Horsmar, über deren Kirchen dem Comtur zu Breitenbich das Patronatsrecht zustand, 18) und wenn nicht die Pfarrherrn dieser Orte sich gleich den beteiligten Mitgliedern des Ordens bereits der römischen Kirche entfremdet hätten. - In ganz ähnlicher Weise scheint ber Besitz, den der deutsche Orden (Comturei Weißensee) wahrscheinlich in Hüpstedt, wo ihm das Patronatsrecht zustand. 19) innehatte, in weltliche Hände übergegangen zu sein.

Das Frauenkloster Worbis war schon von den Nonnen verlassen worden, ehe es im Jahre 1525 von Bauernhaufen unter der Führung Pfeiffers zerstört wurde. 20) Im Jahre 1540 sah sich der Kursürst = Erzbischof Albrecht II. von Mainz genötigt, dieses Kloster wegen allzugroßer Schulden aufzuheben. 21) Wären die Gläubiger des Klosters noch überzeugte Anhänger der römischen Kirche gewesen, oder hätte sich in weiteren Kreisen noch etwas von der früheren Opferwilligkeit gegenüber der Kirche gefunden, so hätte sich der Kursürste-Erzbischof zu einer solchen Maßregel wohl nicht zu entschließen brauchen.

In dem letztgedachten Jahre bestellte der Kurfürst eine Kommission zur Visitierung des Nonnenklosters Teistungenburg und erteilte derselben den Auftrag, "das Kloster wieder in gepürlichen Stand und Besserung zu richten, damit Gottesdienst gehalten werde. <sup>22</sup>) Es sand also damals kein katholischer Gottesdienst in dem Kloster statt. — Das Nonnenkloster Zella (Friedaspring) "war 1546 von den Nonnen gänzlich verlassen". <sup>23</sup>) Zu einer etwas späteren Zeit standen auch das Nonnenkloster Beuern, <sup>24</sup>) sowie die Wönchsklöster Gerode und Keisenstein sast gänzlich seer.

Daß viele Kloster= und Welt=Geistliche sich alsbald nach Beginn der Reformation von der römischen Kirche losgesagt haben, ergiebt sich auch aus dem Mangel an Geistlichen, der zu jener Zeit, im Gegensatz zu dem noch furz zuvor beklagten Uebersluß, hervortrat. Alß Folge dieses Mangels wird es zu betrachten sein, daß seit spätestens dem Jahre 1534 die Probststellen der Nonnenklöster unbesetzt blieben, und daß die Vermögens=Verwal= tung der Mönchs= wie Frauenklöster Laien anvertraut wurde. 25)

Von den Alostergeistlichen finden wir, allerdings zu einer etwas späteren Zeit, den ehemaligen Reisensteiner Mönch, Liborius Hirsch — richtiger wahrscheinlich Herst — als evangelischen Geistelichen zu Wechsungen bei Nordhausen und noch später als evangelischen Prior zu Walkenried; als solcher starb er am 14. Dezemeber 1600. 26)

Auch unter den Stiftsgeiftlichen, an den Sipen der Archisdiakone gewann die evangelische Lehre einflußreiche Anhänger. Johann Bruns, welcher seit 1515 als Offizial und Kanonikus des Peterstiftes zu Nörten bekannt ift, <sup>27</sup>) und in den Jahren 1465 bis 1520 erzbischöflicher Kommissar zu Göttingen gewesen

sein soll, wirkte als Pfarrherr von Roßdorf bei Göttingen und dann als Ratsschreiber dieser Stadt auf das eifrigste für die Ausbreitung der evangelischen Lehre. Seinen raftlosen Bemühungen ist zu einem nicht kleinen Teile der Anschluß Göttingens an die Reformation zu banken. Die Canoniker bes Nörtener Stifts scheinen überhaupt der reformatorischen Bewegung sehr nahe ge= standen zu haben. Gerade als Bruns in den Jahren 1528 bis 1538 seine größte und erfolgreichste Thätigkeit in Göttingen entfaltete, dürfte die Probststelle zu Nörten unbesetzt gewesen sein. 28) Johann Horneburg, welcher im Jahre 1538 als Probst des Stifts genannt wird, hat nie in Nörten residiert. Den Nachfolger Horne= burgs. Andreas Angerstein, "wollte das Kapitel nicht für seinen Probst erkennen, er mußte seine Sache erst in Rom ausfechten und kam dann am 22. Februar 1549 zum Besitze der Probstei." 29) Alsbald nachdem dieser Probst wider den Willen des Kapitels sein Amt angetreten, wurde dem damaligen Dechanten Andreas Mundemann am 17. April 1549 von dem Erzbischof Sebaftian von Mainz befohlen "die von ihm verwaltete Pfarrftelle zu Geismar bei Göttingen, für welche er einen Lutheraner zum Geist= lichen bestellt hatte, selbst zu versehen, wenn er noch katholisch ware". 30) Zu berselben Zeit fand auf Anordnung des Erzbischofs eine Visitation des Nörtener Stiftes statt. Die infolge bessen ergangene Charta visitatoria vom 7. Januar 1550 war, "einen einzigen Artikel ausgenommen, der beim Stifte Heiligenstadt gleich. "31) Aus Letterer, welche vom 2. Januar 1520 datiert 33) ersehen wir. daß die geiftliche Disziplin in den Stiften völlig aufgelöft mar, daß die wenigsten Stiftsherrn noch die Gebräuche der römischen Kirche beobachteten, daß diese Wenigen den Gottesdienst ohne die mindeste Andacht versahen, und gar manche ein nicht erbauliches. sondern ein liederliches Leben führten. Gar viele Stiftsgeiftliche lebten mit ihren, ihnen wohl nicht immer angetrauten Frauen in den Stiftshäufern. Den ebenfalls verheirateten Brobst des Beiligen= ftädter Stifts, Burghard von Hanstein, welcher diese Stellung seit spätestens 1541 einnahm, werden wir gleich (S. 18; 20ff.) als einen eifrigen Beförderer der Reformation kennen lernen. — Die Stiftsherren zu Dorla, deren Sit "die Bogtei" ebenfo wie die angrenzende Ganerbschaft Treffurt, den Kurfürsten von Mainz und Sachsen, sowie dem Landgrafen von Hessen unterworfen war, dürften sich kaum von der unter Begünstigung der beiden letzt= gedachten Fürsten vor sich gehenden resormatorischen Bewegung des Landes ausgeschlossen haben 33) (die meisten Stiftsherrn resi= dierten in der unter alleiniger Hoheit des Kurfürsten von Sachsen stehenden Stadt Langensalza).

Es bekannten sich also schon früh, jedenfalls schon vor dem Jahre 1540, verschiedene Geistliche, zum Teil in einflußreicher Stellung, an den Sitzen der drei sich über das Eichsfeld erstreckenden Archidiakonate, offen zum evangelischen Glauben, oder standen zum mindesten der resormatorischen Bewegung geneigt gegenüber.

Kurfürst Albrecht von Mainz hat während seiner langen Regierung der Predigt des Evangeliums auf dem Eichsfelde keine allzugroßen Hindernisse in den Weg gelegt. Er hat sich zwar stets als ein entschiedener Gegner der Reformation gezeigt, deren fittliche Gewalt ihm bei seinen völlig verweltlichten Lebensanschauungen höchst unbequem war, es ist aber kein einziger Fall bekannt, in welchem der Kurfürst gegen die Bekenner des evangelischen Glaubens mit Gewalt eingeschritten wäre. Im Gegensatz zu seinen sämtlichen Nachfolgern auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Mainz hat er niemals seine weltliche Macht benutt, um seine Cichsfelder Untertanen bei der römischen Kirche zu erhalten, oder zu derselben zurückzuführen. Die von ihm in den Jahren 1517 bis 1534 zu Amtleuten auf dem Rufteberge ernannten Chriftian von Hanftein. Johann von Minnigerode (der Römer), Johann von Hardenberg und Siegfried von Bülzingeleben, sämtlich Mitglieder des eichsfeldischen Adels, haben sich, wenn auch nicht während ihrer Amt= zeit als Amtleute, so doch kurz nach Niederlegung dieses Amtes als eifrige Protestanten und Beförderer der Reformation gezeigt, während sie, so lange sie Amtmänner auf dem Rusteberge waren, "ihren Mitbrüdern manches übersahen". 34) Endlich ist uns auch aus der Regierungszeit dieses Kurfürsten keine einzige Nachricht des Inhalts erhalten, daß gegen die Aenderungen in der Ausübung des Gottesdienftes, gegen den Anschluß der Geiftlichen an die evangelischen Lehrsätze, gegen den Abgang der bisherigen und die

Einführung evangelischer Geistlichen irgend welcher Widerspruch, irgend eine Klage, sei es von der Bevölkerung, sei es von dez Geistlichkeit erhoben worden ist, und der Landesherr und Erzsbischof hat nur in dem einen oben (S. 13) gedachten Falle den Versuch gemacht, dem fortschreitenden Verfalle der römischen Kirche zu steuern.

Nach diesen Thatsachen erscheint gewiß die Annahme berechtigt, daß die reformatorischen Anschauungen sehr frühzeitig in sämtlichen Schichten der Bevölkerung des Eichsfeldes weite, ja allgemeine Verbreitung gefunden haben, und daß der Uebergang zum evangelischen Glauben von fast der gesamten Bevölkerung sich bereits unter der Regierung des Kurfürsten Albrecht vollzogen hat.

Auch der Jesuitenpater Nicolaus Elgard schildert in einem, allerdings erst am 16. Juni 1575 nach Rom erstatteten Berichte, auf den wir hernach weiter unten zurückkommen werden, die Vor= gange in einer unfre Ansicht völlig bestätigenden Beise: "Seit bem Bauernfriege, also seit 50 Jahren, neigten sich die Bewohner ber Städte" — (Duderstadt, Heiligenstadt, sowie die Flecken Dingelstedt, Giboldehausen, Lindau und Worbis) - "mehr und mehr den Haeretikern zu, die Adligen beriefen in die ihnen unter= worfenen Dörfer frank und frei haeretische Prediger und in den übrigen Dörfern fanden sich haeretische oder schismatische, beweibte Priester ein." Es dürfte hiernach die einer handschriftlichen Chronik entnommene Angabe, "daß 1542 fast das ganze Eichs= feld, die Dörfer Udra, Seuthen und Geileden ausgenommen, luthe= risch gewesen sei," gewiß nicht so unglaublich sein, als man bis= her anzunehmen für gut befunden hat. 35) Freilich wird nicht für jedes Pfarrdorf, beziehentlich für jeden Ort, ein besonderer evangelischer Geiftlicher angestellt gewesen sein, sondern an recht vielen Orten mag nur ab und zu ein umherwandernder, oder ein in den benachbarten Gebieten angestellter Prediger Gottesdienst gehalten haben.

So weit die äußerst dürftigen Nachrichten reichen, war Christoph von dem Hagen auf dem Schlosse Deuna, welcher zu Michaelis 1504 mit seinem Bruder Heinrich die Universität zu

Erfurt bezogen hatte, 36) der erste Eichsfelder, welcher sich in seiner Heimat offen zum evangelischen Glauben bekannte, und, wenn auch nur innerhalb ber ihm gehörigen Dörfer Deuna, Rüdigershagen und Hüpftedt, vielleicht auch in Nieder-Orichel. für dessen Ausbreitung thätig war. Bereits vor dem Jahre 1525 predigte der auf dem Hagenschen Schlosse zu Deuna wohnende Thomas Hofen — der erste evangelische Geistliche, welchen wir namentlich zu bezeichnen vermögen — in der damals sehr kleinen Kapelle zu Deuna das Evangelium. 37) Auch nachdem Ende April 1525 die Bauernhaufen Hagen's Schloß beinahe völlig zerftört hatten, wurde Sagen in seinem festen Glauben an die Richtigkeit der Lehren der Reformatoren nicht erschüttert. Er ließ sich nicht dadurch irre machen, daß man schon damals jene Lehren geflissentlich für die Schwärmereien der Bauernführer verantwortlich zu machen suchte, sondern sorgte dafür, daß auch ferner das Wort Gottes rein und lauter in seiner Heimat gepredigt wurde. Als Hofen einem Rufe nach dem Schwarzburgischen Städtchen Frankenhausen gefolgt war, trat Caspar Stolz an seine Stelle, und ihn ersetzte nach seinem Abgange der Magister Bartholomäus. Letteren Nachfolger "Ehrn Heinrich" verweilte nur kurze Zeit in Deuna; an seine Stelle trat, als er nach dem damals gräflich Honsteinschen Dorfe Groß Berndten übersiedelte, Pastor Bolt= mann. Dies war der erste evangelische Geistliche für die Dörfer Deuna und Rüdigershagen, welcher außerhalb des Hagenschen Schloffes wohnte, und, in Ermanglung eines Pfarrhauses, bei dem Dorfschmiede Albrecht in Deuna Wohnung nahm.

Die Nachkommen Christoph's von dem Hagen bewahrten vor nicht allzulanger Zeit eine ihrem Uhnherrn von Luther selbst geschenkte, mit dessen eigenhändiger Widmung versehene Bibel als wertvolles Kleinod auf. 38) Ob die Sage auf Wahrheit beruht, daß Luther gelegentlich seines Aufenthaltes in Nordhausen, Hagen in Deuna besucht und bei demselben übernachtet habe, konnte nicht sestgestellt werden.

Können wir nun auch für keinen anderen Ort des Eichsefeldes, so wie für Deuna und Küdigershagen, die evangelischen Geistlichen, welche in demselben gewirkt haben, namhaft machen, so sind doch einzelne vom Eichsfelde stammende Personen bekannt,

welche sich frühzeitig der Reformatorischen Bewegung angeschlossen und zum evangelischen Glauben bekannt haben.

Conrad von Hanstein, gebürtig von dem gleichnamigen in das Werrathal herab blickenden Schlosse, ist schon in jungen Jahren nach der Universität zu Wittenberg geführt worden, in deren Matrifel er Oftern 1516 eingetragen wurde. 39) Conrad hat im Laufe seines vielbewegten Lebens die Eindrücke ftets be= wahrt, die er als Jüngling auf der Wittenberger Hochschule em= pfangen hatte. Er trat, wahrscheinlich schon 1519, als Solbat in die Dienste des Landgrafen Philipp von Heffen. Als er sich 1541, nachdem er inzwischen dem Könige Christian von Dänemark und dem Markgrafen Albrecht (Alcibiades) von Brandenburg= Culmbach Dienste geleiftet, von der Königin Maria von Ungarn und von Raifer Carl V. anwerben ließ, bedang er sich ausdrück= lich aus, nicht gegen "die evangelischen Vereine" fechten zu müffen. Oft hat er seinen Dienst, nie seinen Glauben gewechselt, sich vielmehr bis zu seinem 1553 erfolgten Tode stets zum evangelischen Glauben bekannt. 40) Zwei seiner Brüder, den oben (S. 14) genannten Probst Burghard und Lippold von Hanstein, werden wir unten (S. 20 ff.) als eifrige Beförderer der Reformation fennen lernen.

Auch sein bei weitem älterer Better, Ritter Christian von Hanftein, welcher 1509 Mainzischer Amtmann zu Schloß Rufteberg war 41) und diese Stellung noch in den Jahren 1512 bis 1520 bekleidete, wandte sich bald nach dem zuletzt genannten Jahre dem evangelischen Glauben zu. Er schied, obwohl er noch 1517 auf weitere 5 Jahre als Amtman des Rusteberges angenommen, und obwohl sein gesamter Grundbesitz auf dem Eichsfelde lag, im Jahre 1520 aus den Diensten des Kurfürsten Albrecht von Mainz. um in die des Landgrafen Philipp von Heffen zu treten, welcher ihn Ende des gedachten oder mit dem Beginn des folgenden Jahres zu seinem Statthalter in Caffel ernannte. Stellung befand sich Ritter Christian noch, als er auf die von bem Rate zu Göttingen am 18. Januar 1530 an ihn gerichtete Bitte veranlaßte, daß Jost Winter, welcher in Allendorf a/W. in der unmittelbaren Rähe von der Chriftian gehörigen Besitzung Wahlhausen, auf dem Eichsfelde, als evangelischer Geiftlicher ange= stellt war, sich nach Göttingen begab, um dort das Evangelium zu predigen. 42)

"Balb nach dem Jahre 1525 wollten viele Bürger zu Heiligenstadt den alten Gottesdienst nicht mehr leiden". <sup>43</sup>) Liborius Herst, welcher Oftern 1500 die Ersurter Universität bezogen hatte, <sup>44</sup>) und im Jahre 1529 gemeinsam mit Andreas Strecker <sup>45</sup>) seiner Baterstadt, Heiligenstadt, als Bürgermeister vorstand, war in letztgedachtem Jahre für den evangelischen Glauben gewonnen. <sup>46</sup>) Jakob Grobecker aus Duderstadt wurde 1533 als evangelischer Geistlicher an die Johannis-Kirche zu Göttingen berusen und wirkte an dieser, sowie seit 1537 an der Albani-Kirche daselbst, bis er nach Wernigerode übersiedelte. Sein Landsmann und Glaubensgenosse Johann Möring war 1542, ebenfalls in Göttingen, als Lehrer thätig und Anton Hosmann aus Heiligenstadt besand sich 1534 als evangelischer Geistlicher in Movingen. <sup>47</sup>)

In dem südwestlichen, von Braunschweig und Hessen begrenzten Teile des Eichsfeldes, in dem über 30 Ortschaften umfassenden Hansteinschen Gerichte 48) muß die evangelische Lehre, welcher sich mehrere Glieder der Familie der Grundherrn zugewendet hatten, schon früh durch Geistliche aus den benachbarten Hessischen und Braunschweigischen Orten verbreitet worden sein. Es fand sich dort, alsbald nach dem Tode des Kurfürsten Albrecht von Mainz (27. September 1545), nur noch ein katholischer Geiftlicher, Johann Heringshausen, welcher Ende bes Jahres 1549 das ihm, mahr= scheinlich als Inhaber einer Vikarie zu Rimpach, zustehende Ge= halt von den von Hanstein ohne Erfolg forderte. 49) In allen übrigen Orten des Gerichts wird aber zu jener Zeit entweder überhaupt keines Geiftlichen, ober eines evangelischen Geiftlichen gedacht. Wahrscheinlich haben sich an der Evangelisierung ber Dörfer dieses Gerichtes auf Veranlassung des Ritters Christian von Hanstein ber erwähnte Allendörfer Geiftliche, Jost Winter, seit mindestens 1529, etwas später deffen Nachfolger, Georg Thomas, welcher 1539 mit dem bekannteren Anton Corvin die Nordheimer Kirchenordnung entwarf, 50) sowie Corvin selbst, welcher in jenen Jahren Geiftlicher in Witenhausen war, beteiligt. Nachweisen freilich läßt sich eine solche Thätigkeit der drei Geiftlichen nicht. 51) Zu einer etwas späteren Zeit treten die oben genannten Brüder Burghard und Lippold von Hanstein als die Leiter der reformatorischen Bewegung innerhalb des Hansteinschen Gerichtes, sowie in den Orten hervor, welche in firchlicher Beziehung mit dem Martinsstifte zu Heiligenstadt in näherer Berbindung standen. — Beide Brüder hatten zu Ostern 1517 die Universität zu Erfurt bezogen.  $^{52}$ )

Burghard, der älteste von 5 Brüdern, war wahrscheinlich von Kindheit an für den geiftlichen Stand beftimmt, erlangte schon früh ein Kanonikat am Betersstifte zu Fritzlar und wird am 3. Juni 1534 als der jungste Kanonikus des Stifts aufgeführt. Spätestens vom März 1541 bis zu Mitte des Jahres 1565 ftand Burghard dem Martinsstifte als Probst vor und versah 1559 selbst die Pfarrei von Kirchgandern, deren Patron er als Stiftsprobst war. Obwohl Probst Burghard, wie oben gedacht, bestimmt als Probst, vielleicht aber schon seit 1537 verheiratet war, behielt er doch, anscheinend bis zu seinem in Fritzlar erfolgten Tode, seine Pfründe in Fritzlar. Als er in dieser Stadt am 26. September 1584 sein Testament errichtete, lebte seine Gattin bei ihm und wurde nebst ihren 4 Töchtern und 2 Söhnen, die seinen Namen fortsetzten, in diesem Testamente mit seinen, großen= teils 1537 vom Stifte zu Friklar gekauften, Allodialgütern bedacht. Auf seine Lehngüter hatte er schon früh, wohl schon beim Eintritt in den geiftlichen Stand, zu Gunften feiner Brüder ver= zichtet. 53)

Sein Bruder Lippold trat als Rat und Hofmeister in die Dienste der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Münden, einer Schwester des Kursürsten von Brandenburg, und nahm an der von seiner Herrin als Vormünderin ihres Sohnes, des Herzog Erich II., eistig betriebenen Evangelisierung der Braunschweigschen Lande unter Leitung des oben genannten Anton Corvin Teil. Dieses Dienstverhältnis löste Lippold erst 1555, geraume Zeit nach der Wiedervermählung seiner Herrin mit dem Grafen Boppo von Henneberg. <sup>54</sup>) Von da an dis zu seinem 1575 erfolgten Tode beschäftigte er sich lediglich mit den Angelegenheiten seiner Heimat, vornehmlich mit kirchlichen Dingen. Die reformatorische

Thätigkeit beider Brüder auf dem Eichsfelde wird erst vom Jahre 1545 ab bemerkbar.

Das Patronatsrecht über die im Hansteinschen Gerichte gelegene Pfarrei zu Wiesenseld mit den Filialen Dieterode, Krombach, Küstungen und Schwobseld stand dem Probste des Martinsstiftes zu. Die Pfarrei war aber seit Jahren unbesetzt, vielleicht weil
die Singepfarrten, zu denen Lippold von Hanstein als Besitzer
von Wiesenseld gehörte, einen katholischen Geistlichen nicht dulden
wollten, und sich Probst Burghard noch scheute, einen evangelischen
Geistlichen einzusetzen, vielleicht aber auch, weil die Pfarrstelle ein
so geringes Einkommen hatte, "daß kein tugendlicher, gelehrter
Pfarrherr und Seelsorger daselbst wohnen konnte, um daselbst
das Wort Gottes zu sehren".

Probst Burghard vermochte im Jahre 1545 seine damals noch lebenden 3 Brüder Conrad, Lippold und Martin diefe Pfarr= ftelle mit einem ursprünglich 200 Goldgulden betragenden, später auf 450 Goldgulden erhöhten Kapitale zu dotieren, deffen Zinsen dem jeweiligen Inhaber der Pfarrstelle zu Gute kommen sollten. und gab als Gegenleiftung für diese Dotation seinen drei Brüdern das Patronatsrecht über die gedachte Pfarrei zu Lehen, damit sie diefelbe "mit einem frommen und gelehrten Pfarrherrn versorgten." In den unter dem 19. August ausgestellten Lehnbrief nahm Probst Burghard die Bestimmung auf, "daß, falls es zwischen dem Probste des Martinsstiftes und den von Hanstein zu Streitigkeiten über die Besetzung der Pfarrei kommen sollte, die von den von Hanstein gewährte Dotation an diese oder deren Erben zurückfallen folle," eine Bestimmung, welche die Absicht, das Gehalt der Pfarrstelle nur für einen dem evangelischen Glauben zugethanen Geiftlichen aufzubeffern, ziemlich deutlich durchblicken läßt.

Unter die Abschrift dieses im Original nicht mehr vorhandenen Lehnbriefes setzte Lippold: "Dieser Pfarr jus patronatus ist nicht umb unser oder unser Erben Nut und Genieß willen bekommen, sondern allein den armen Pfarrseuten und Unterthanen zum besten, daß die, von denen wir ihren Sweis und Blut zu Zinse und Dienste entfangen, darkegen, so lange ganz one Prediger gesessen, sollten Gottes Wort haben." Gleichzeitig forderte Lippold seine Erben und Verwandten auf, die Pfarrei noch besser zu dotieren,

"damit Gottes Ehre gefördert werde", und verwies dieselben "auf das Exempel Eli und seiner Söhne im 2. Kapitel Samuelis" (Bers 30): "der Herr spricht, wer mich ehret, den will ich auch ehren". 55) Von einer Besetzung der Pfarrstelle zu Wiesenfeld mit einem evangelischen Geiftlichen erhalten wir erst, fast volle zwei Jahre nach der Erwerbung des Patronats, durch den Revers des Joachim Batberg vom 19. Juni 1547 Nachricht. wurde derfelbe an diesem Tage von Lippold in seinem und seiner Brüder, auch Brobst Burghard's, Namen mit der gedachten Pfarrstelle beliehen, "um Gottes seligmachendes Wort zu predigen, zu lehren und vorzutragen, die heiligen, hochwürdigen Sakramente nach der Insakunge Christi, nach christlicher Ordnung zu reichen." Wirkte auch bei ber Anstellung Batberg's der damalige "Superin= tendent in Herzog Erich's Fürstentum Anton Corvin" insofern mit, als er den Revers Patberg's auf dessen Bitte mit unterschrieb und untersiegelte, so läßt sich doch nicht nachweisen, in wie weit Corvin bei der Einführung des Geiftlichen in sein Amt thätia war. 56)

Einige Monate später, am 1. September, setzten nicht nur der an erster Stelle aufgeführte Probst Burghard und dessen Brüder, sondern auch andere von Hanstein für "Ern Lucas Wissen," der bereits längere Zeit im Amte gewesen zu sein scheint, ein für jene Zeit verhältnismäßig hohes Gehalt auß; gegen den Bezug desselben sollte er gehalten sein "uns und unsern Undersassen desselben sollte er gehalten sein "uns und unsern Undersassen mit reiner rechtschaffener Lehre und Gottes Wort, den heiligen Sakramenten und anderen Kirchendiensten in Kimpach, Bornhagen, Steine und Gerbichshausen (jetzt Gebershausen) sein Lebelang fleißig vorzusehen, zu dienen und zu verwalten nach seinem besten Vermögen". Daß außer diesen beiden evangeslischen Geistlichen noch andere in und außerhalb des Gerichtes durch die von Hanstein, beziehungsweise durch Probst Burghard zu jener Zeit angestellt waren, ergiebt sich aus dem weiter unten (S. 23) zu Sagenden.

Der Nachfolger des Kurfürsten Albrecht II., der am 20. Of= tober 1545, beinahe einstimmig, erwählte Sebastian von Heusen= stamm, erfüllte die Hoffnungen, welche die Evangelischen an seine Wahl geknüpft hatten, nicht. Landgraf Philipp von Heffen, welcher sich gemeinsam mit dem Herzog Friedrich von der Pfalz — dem späteren Kurfürsten Friedrich II. — bemüht hatte, die Wahl auf Sebastian zu lenken, erfuhr bald, daß er sich in der Annahme geirrt hatte, er würde auf den Gewählten, weil er in Heffen begütert war, Einfluß haben. Kurfürst Sebastian, welcher vor seiner Wahl dem Landgraf Philipp, sowie dem Pfalzgraf Friedrich insgeheim versprochen haben soll, "eine christliche Reformation zu fördern", erwies sich den Wünschen der beiden Fürsten nicht im mindesten willfährig. 58) Hatte er wirklich vor der Wahl jene Busage gegeben, so werden die Ereignisse des Jahres 1547, der unglückliche Ausgang des Schmalkaldischen Krieges, seine Ent= schließungen wesentlich beeinflußt, und ihn völlig auf die Seite der siegreichen römischen Partei gezogen haben, welcher er wohl niemals sehr fern gestanden hat.

Rurfürst Sebastian machte alsbald nach der Verkündigung des Augsdurger Interims vom Jahre 1548, an dessen Zustandestommen er wesentlich beteiligt gewesen sein soll, 59) von den hierin enthaltenen so überaus dehnbaren, ja zweideutigen Bestimmungen Gebrauch und versuchte auch auf anderen Wegen der immer mehr zunehmenden Verbreitung der evangelischen Lehre unter der Vesvölkerung des Sichsseldes Sinhalt zu thun, wie er denn auch in Hessen und Vraunschweig sich bemühte, der römischen Kirche die verlorene Machtstellung zurückzugeben. 60) Am Freitage nach Martini (16. November 1548) besahl der Kursürst allen von Hanstein: "die von ihnen innerhalb und außerhalb ihres Gerichts angestellten Prädikanten fortzuschaffen, oder dieselben dahin zu bewegen, daß sie sich mit der alten Kirche versöhnten, ihn, ihren Erzbischof, als ihren Ordinarius anerkennten und ihm Gehorsam leisteten. 61)

In welchen Orten die von Hanstein jene Geistlichen angestellt hatten, ist nicht nachzuweisen, es müssen aber noch andere, als die (S. 21/22) Genannten gewesen sein, da diese innerhalb des Gerichtes ihren Wohnsitz hatten. Wahrscheinlich waren außer den gedachten Pfarrstellen zu Gerbershausen und Wiesenseld auch noch die Pfarreien zu Groß-Töpfer, Wahlhausen, Werleshausen,

Wiftheuterobe und Hohengandern innerhalb des Gerichts, sowie die außerhalb des Gerichtes gelegene Pfarrei zu Rengelrode mit evansgelischen Geistlichen besetzt. Ueber die letztgedachte Pfarrei stand den von Hanstein damals, sowie auch noch jetzt, das Patronatsrecht zu. Lippold von Hanstein setzte unter die Abschrift der vorgedachten kursfürstlichen Verfügung: "Ob man nicht wüßte, daß diese Leute abgottisch wären, und einen anderen Patronum, dan unsern einigen liben Gott hetten, so müssen diesessenzigenzie, welche sich des rümen, denselben mit Gewalt unterstehen") zu vorteidingen und zu beschirmen." "Herzliber Vater unser, unser einiger Gott, hilf, das dein liber Name bei uns und den unsern geheiligt und allein geehret werde in Ewicheit umb deines liben Soens Jesu Christi willen. Umen."

Als die von Hanstein die von ihnen geforderten bestimmten Antworten, ob sie dem in der Verfügung von 16. November ge= gebenen Befehle nachgekommen, unter verschiedenen Vorwänden auszuweichen suchten, schrieb Kurfürst Sebaftian an die Unterzeichner der letten, einen Aufschub der Ausführung jener Verfügung erbittenden Eingabe am Donnerstag nach Oftern (den April 1549): Er habe erwartet, sie würden sich seinen Befehlen gehorsam erweisen, da sie aber zum Nachteil ihrer Seelen Seliafeit die Sache hinzuziehen sich unterstünden, und gegen alle drift= liche Ordnung, gegen die kaiserlichen Befehle und gegen die alte katholische Kirche, "darunter ir gesessen, für euch selbst wandelt." so ermahne er sie und befehle ihnen: "andere katholische Briefter und Pfarrherrn, unserer wahren, driftlichen Religion anhängig. an der Itigen statt, zu präsentieren, von der Neuerung abzusteben und sich wieder zu der alten katholischen, christlichen Kirche zu menden", 62)

Zu dieser sehr dringlichen Wiederholung seines früheren Beschles hatte Kurfürst Sebastian sich wohl besonders deshalb entschlossen, weil er, wie es uns seine am 17. April an den erzbischöslichen Kommissar Johann Buschauer zu Heiligenstadt gerichtete Antwort 63) zeigt, von diesem zu Anfang des Jahres ein "sonderbar Schreiben der lutherischen Prädikanten und ungehorsamen Pfarrer halben" erhalten hatte, aus welchem sich der völlige Verfall der

<sup>\*)</sup> Unterstehen = auf sich nehmen ober wagen.

römischen Kirche auf dem Eichsfelde ziemlich deutlich ergeben haben muß.

So viel sich aus dieser Verfügung des Kurfürst=Erzbischofs entnehmen läßt, waren die meisten Geiftlichen des Eichsfeldes ohne Mitwirkung des Kommissars angestellt, gar manche, bereits längere Zeit im Amte befindliche Pfarrer — aufgeführt werden nur der ungenannte Pfarrer zu Nieder-Orichel, welcher vielleicht Christoph Obenhin hieß, 64) und der oben (S. 14) erwähnte Dechant Mundemann in Nörten — hatten sich der evangelischen Kirche angeschlossen. In den Orten, in welchen die Adligen Ginfluß hatten, befanden sich evangelische Geistliche und Lehrer. Mit den betreffenden Adligen waren wegen Entlassung dieser Geist= lichen Verhandlungen gepflogen worden, und mehrere derfelben wie wir sahen nicht sämtliche — hatten sich, vielleicht unter dem Drucke des Ausganges des Schmalkaldischen Krieges, mit deren Entlassung einverstanden erklärt. "Epliche von Abel" hatten aber "Pfarrherrn und Kirchendiener, so der neuwen Lutherschen Sekten anhengig .... ihrem Selbsterbieten entgegen, erhalten" und nicht abgeschafft. Die Vorladungen und Verfügungen, die von dem Kommissar an die zur evangelischen Kirche übergetretenen, sowie an die ohne seine Mitwirkung angestellten Geistlichen gerichtet waren, hatten keine Beachtung gefunden, da diese Geistlichen den Rommissar nicht als ihren Vorgesetzten anerkannten. Ja die Versuche des Kommissars gegen die Ungehorsamen einzuschreiten, waren mißglückt, "da die Cursores (Boten) ihre gepürliche Executiones contra citatos (gegen die Vorgeladenen) nit volnbringen mogen aus Forcht und allerhand Widderwertigkeit," und der Kommissar selbst traute sich auch nicht, in die evangelisch gewordenen Orte zu gehen und die ihm nicht gehorchenden Geistlichen versönlich zur Rede zu stellen, da er Widersetlichkeit der Bevölkerung fürchtete, wenn er gegen die evangelischen Geistlichen vorging. Er war der Ansicht, daß "folcher vergeblichen Koft, Mühe und Arbeit erspart werden solt," und wollte nicht länger fruchtlos gegen die Ausbreitung der immer festeren Fuß fassenden evangelischen Lehre ankämpfen. Bielleicht war der Kommissar auch von Ansang an gar nicht gewillt, gegen die evangelischen Geiftlichen mit der vom Kurfürsten gewünschten

Strenge einzuschreiten, und hatte deshalb gebeten, ihn "Alters und Unvermöglichkeit halben" seines Amtes zu entbinden.

Der Kurfürst lehnte in dem Erlasse vom 17. April diese Bitte Buschauer's ab, wies ihn vielmehr an, mit aller Strenge gegen die Ungehorsamen vorzugehen; er teilte ihm zugleich mit, daß er dem Amtmann besohlen habe, nicht nur ihn dei Ausstührung dieser Besehle zu unterstühren, sondern auch mit den Abligen wegen der Präsentation "geschickter und geweihter Personen" an Stelle der evangelischen Geistlichen zu "handeln". Ja, der Kurfürst wandte sich, wie wir oben gesehen, kurz nach Erlaß dieser Bersügung, an einzelne Adlige direkt mit dem Besehle, sich wieder zur katholischen Kirche zu wenden und die evangelischen Geistslichen zu entlassen.

Die von Hanstein ließen sich durch den an sie gerichteten Erlaß des Kurfürsten vom 25. April nicht einschüchtern, sondern erklärten ihm, allerdings nach längerer Ueberlegung, am 18. Juli gerade heraus, daß sie die von ihnen berusenen Geistlichen ihrer Aemter nicht zu entlassen vermöchten, da sie den von diesen Geistlichen abgegebenen und beigesügten Erklärungen nur beitreten könnten. Ihre Pfarrer predigten Gottes Wort rein, sührten einen christlichen züchtigen Wandel, seien auch arme, einfältige und fromme Diener Gottes. Schließlich gaben die von Hanstein der Hosfnung Ausdruck, der Kurfürst werde ihre Prediger nicht unverschuldet mit Weib und Kindern wider Gottes Wort vertreiben lassen. In den dieser Eingabe an den Kurfürsten angeschlossenen Erklärungen "der Prediger im Gericht Hanstein" vom 25. Mai und vom 16. Juni, sührten dieselben aus:

Sie seien beschuldigt von der katholischen Lehre abgefallen und ungehorsam geworden zu sein. Sie wollen aber ihre Lehre "vor dem Richterstuhle des allmächtigen Gottes verantworten." Sie haben "nicht nach lutherischer oder nach irgend eines Menschen Weise" gepredigt und die Sakramente haben sie so gespendet "wie unser Jesus selber sie eingesetzt, und wie die Evangelisten sie beschrieben hätten." Sie halten den ehelichen Stand, den Gott selber eingesetzt habe, für christlich und billig. Paulus sehre, es sei eine teussische Lehre denselben zu verbieten. Sie feierten die Feste mit chriftlichen Predigten, Gesängen und Ceremonien fasteten auch in gebräuchlicher Weise.

Leider sind die Namen der evangelischen Geistlichen, welche diese Erklärungen versaßten oder zu den ihrigen machten, unbefannt. Es läßt sich nur vermuten, daß die Pastoren Patherg und Wissen sich unter den Unterzeichnern befanden, und daß vielleicht bei Abfassung der Schriftstücke der Pastor Thomas aus Allendorf und selbst der Probst Burghard mitgewirkt haben.

Ungefähr zu derselben Zeit, zu welcher die Erklärung der von Hanstein mit den Ausführungen ihrer Geistlichen an den Aurfürsten abging, im Juni oder Juli, bestellte derselbe in der Berson des Dechanten und Predigers des Martinsstiftes zu Heiligenstadt, Wilhelmus, dem Kommissar einen Gehilsen, welcher gemeinssam mit diesem die Pfarreien und Klöster des Eichsseldes visisteren sollte.

Die Vornahme dieser Visitation scheint im Laufe des Jahres 1549 ziemlich überall auf dem Eichsfelde versucht und auch an einzelnen Orten ausgeführt worden zu sein. Buschauer und Wilhelmus setzten die von Hanstein am Dienstag nach Margarethen (17. Juli) von bem ihnen erteilten Auftrage in Renntnis und teilten auch noch am 21. August mit, daß sie zur Vornahme der Visitation der Hansteinschen Pfarreien die Woche nach dem 1. September in Aussicht genommen hätten. Es bleibt aber ungewiß, ob der erzbischöfliche Kommissar mit seinem Gehilfen diese Absicht ausgeführt, oder hieran durch die von Hanstein oder durch die Bevölkerung gehindert worden ift. In der Umgegend von Duderstadt scheint die Visitation zu jener Zeit statt gefunden zu haben. Mehrere Bewohner der unterhalb jener Stadt gelegenen, zum Archidiakonat Nörten gehörigen Dörfer Bernshausen und Obernfeld waren von dem erzbischöflichen Kommissarius deshalb zur Berantwortung gezogen worden, weil fie "auf nechst vergangenen heiligen Ofter= fest", ungeachtet des ergangenen Befehls, "das hochwürdigk Sakrament des waren Leybs und Bluds nicht entphangen". Fünf Bewohner dieser Dörfer: Hans Marthhausen aus Bernshausen, Hans, Blafius und Urban Klappenrode, sowie Baltafar Molden= hauer aus Obernfeld, baten beshalb Sonntag nach Martini (17. November) den Kommissar, sie wegen des Empfanges des

Abendmahles nicht zu drängen "damit wir das hochwürdige Sakrament nicht zum Gericht, sonder zu unser Seligkeit entphangen muchten". Sie hätten Gewissensbedenken das Abendmahl nur unter einer Gestalt zu genießen. 66) Es waren geängstete Seelen, welche, wie ihr Schreiben ergiebt, ihre aus einer ziemlich eingeshenden Kenntnis der Bibel geschöpfte Ueberzeugung dem Gebote des Kommissars nicht unterordnen konnten und wollten. Ihre Ueberzeugung, ihr Gewissen hatte sie bereits von der römischen Kirche getrennt, es wurde ihnen aber schwer, die Trennung auch äußerlich zu vollziehen.

Großen Erfolg werden diese Visitationen kaum gehabt haben. Wahrscheinlich dienten sie, wie die der Stifte zu Heiligenstadt und Nörten, welche zu jener Zeit ebenfalls stattgefunden haben müssen (S. 14), nur dazu, den Verfall der römischen Kirche noch mehr aufzudecken, die an der Richtigkeit der Lehren dieser Kirche Zweis

felnden zum völligen Bruche mit derselben zu treiben.

Der nach dem gedachten Erlasse des Kurfürsten vom 17. April ergangene Besehl "mit den Adligen" wegen Abschaffung der evangelischen Prediger "zu handeln", blieb ebenfalls wirkungslos.

Der Amtmann Melchior von Graenrode <sup>67</sup>) hatte, so kurze Zeit er auch erst auf dem Eichsfelde war, sehr richtig erkannt, daß ihm die Macht sehle, die Anordnungen des Kurfürsten gegen den Willen sast der gesamten Bevölkerung des Landes durchzussühren. Graenrode nahm deshalb von jeder Gewaltmaßregel Abstand, wußte sich mit den maßgebenden Personen auf einen guten Juß zu stellen, verkehrte mit denselben in freundschaftlicher Weise und suchte nur gelegentlich, durch gütliches Zureden, im Sinne des Kurfürsten zu wirken. Mit Lippold von Hanstein stand er in regem Brieswechsel und tauschte mit diesem Streitschriften, Erlasse und Neuigkeiten aus, welche die Tagesfragen betrafen.

So sandte der Amtmann mit einem Briefe vom 11. Novemsber 1549, unter dem Ausdrucke seines Dankes für die ihm "zur Vermehrung seiner Bücherei" übermachten Schriften, an Lippold die Abschriften mehrerer Erlasse "eines Fürsten des Reichs, welcher sich bemühe, sein Land und Leute wiederumb von vormeinter Lehre zu entbinden und der alten, waren, christlichen Religion vehig zu machen", mit dem Hinzusügen: "Dieweil Fr nun wunders

lich zuvornemen, wie die zeithero verlassene Jungfrau christlicher Kirchen widerumb in jre jungfrauliche alte Zirlicheit befordert, so gelanget an euch mein gutlich Gesinnen, jr wollet euch zum rechten Schafstal auch begeben, des rechten Hirten, und nit Mercenarii\*) Stimme hören, dan wie ich ferner berichtet, so habe der obriste Mercenarius, Corvinus genannt, seine Schafe verlassen und sich zur Erichs-Burgk in thorm begeben". Diesem Briefe lag ein Zettel mit folgenden Worten bei: "Do ir ewres Selsorgers und Pastoris, Herrn Johann Heringshausen, entraten konten, mochte ich inen, do es euch nit hochlich zu entgegen, dashin gern befordern, dan, wie ich spüre, ist er gelert und eines unstressichen Wesens, allein das ein Solches von ime nicht geglaubt, macht, das sein Keich nit von dieser Welt."

Den unzweiselhaften, aber doch nicht allzu bitteren Spott, mit dem Gränrode auf die Lippold, dem Hofmeister der Mutter des Herzogs Erich II., sicher längst bekannte Gefangensetzung des Superintendenten Corvin hinwies, vergalt Lippold am 23. November mit gleicher Münze, indem er dem Amtmanne als Gegengabe "etsiche Artisel" schickte, "so die Stende des Keichs widder die Geistlichen bei Zeiten Julii des Pabstes dem Kaiser Maximiliano, da noch kein Luther gewesen, übergeben, sampt einem kaiserlichen Mandat widder den Julius, darinnen sich Maximilianus beclagt, das gemelter heiliger Vater trewlos und ehrlos". Das wohl ebenfalls nur im Spott gemachte Anerdieten bezüglich der Beförsberung des katholischen Geistlichen Heringshausen ließ Lippold in seiner Antwort unberührt. 68)

Bei dieser Sachlage war es natürlich, daß die Versuche des Kurfürsten, der auf dem Eichsfelde im Absterben begriffenen römisichen Kirche neues Leben einzuflößen, ersolglos blieben. Die evansgelischen Sichsfelder ließen ihn, den Amtmann, den erzbischösslichen Kommissarius — dessen ihn, den Amtmann, den erzbischösslichen Kommissarius — dessen Stelle von Ende des Jahres 1549 Alexsander Kindervater bekleidete — besehlen, was sie wollten, und thaten was sie für Recht erkannt hatten. Gott gab ihnen, wie der von Herzog Erich II. des Landes verwiesene, und von Lippold von Hanstein bald nach dem 17. Januar 1550 über Allendorf, Mithlbausen und Ersurt nach Arnstadt geleitete Dr. Joachim

<sup>\*)</sup> Mietling, Anspielung auf Joh. 10, 12.

Morlin aus Göttingen gebeten, "ein freimütiges Herze, beh seinem lieben Sohn in seiner Trubseligkeit ernstlich und einlichen zuvorsharren". 69) Kurfürst Sebastian hatte weder die Macht, noch den Mut die Gegenreformation mit Gewalt durchzusehen und die Erseignisse zwangen ihn, seinem Bekehrungseiser noch engere Schranken zu ziehen.

Die Kunde von dem Zuge des Kurfürsten Morit von Sachsen nach Tirol und von der Flucht Kaiser Carl's V. hatte den Kurfürste Erzbischof, ebenso wie die übrigen Teilnehmer des Concils, von Trient verscheucht. Sebastian eilte nach Mainz, um seine Hauptstadt mit den von ihm geworbenen Söldnern vor einem Handstreiche zu sichern, er dankte aber seine Truppen bald nach seiner Heinkehr ab und benutzte dieselben nicht einmal dazu, um den Durchzug des Grasen Christof von Oldenburg durch das Eichssesch zu hindern. Der Passauer Friede, die Machtstellung, welche Kurfürst Morit und mit ihm die übrigen evangelischen Fürsten im Reiche erlangt, veranlaßten den Kurfürsten, seine Bestrebungen auf Wiederherstellung der römischen Kirche auf dem Sichsselde einzustellen.

Der oben S. 25 erwähnte Pfarrer zu Nieder=Orschel blieb dem evangelischen Glauben treu und übte nicht nur an diesem Orte, sondern auch in Breitenholz 70) noch lange Jahre die Seelsorge ungestört aus. Probst Burghard behielt trop seiner entschiedenen Parteinahme für die protestantische Sache, und odwohl er die angetraute Gattin nicht von sich ließ, seine Pfründen in Heiligenstadt und Frizlar und fuhr fort, wo er konnte, evansgelische Geistliche einzusezen. Auf dem Burgsitze zu Unterstein erbauten die von Hanstein im Jahre 1554 eine evangelische Kapelle, wohl eines der ersten von den Protestanten des Eichsfeldes sür ihr Bekenntnis neuerbauten Gotteshäuser, das noch heute benutzt wird.

Auf Beranlassung des (S. 16) genannten Christoph von dem Hagen war in Deuna ein Pfarrhaus errichtet, welches der Nachsfolger des erwähnten Pastor Volkmann, Namens Lucas, beziehen konnte. Dieser predigte nicht nur in Deuna und Rüdigershagen, sondern auch in dem nicht allzu fern gelegenen Dorfe Follenborn. Die Bewohner Duderstadts hatten sich in so großer Menge dem evangelischen Glauben zugewendet, daß Kat und Bürgerschaft im Jahre 1554 den Kurfürsten Sebastian baten, ihren verheirateten

Mitbürger, Johann Zellmann, zu ihrem Pfarrer zu bestellen. Lehnte auch der Erzbischof mittelft Erlasses vom 5. November 1554 diese Bitte mit der Begründung ab, daß Zellmanns Lehre ihm verbächtig erscheine; forderte er auch, daß ihm der Kat einen anderen tauglichen katholischen Pfarrer präsentiere, so konnte er doch nicht hindern, daß Zellmann auch ferner in Duderstadt für die evangelische Lehre wirkte, daß die Bewohner dieser Stadt in immer größerer Anzahl die Predigten der nun fast in sämtlichen Nachbardörfern vorhandenen Geiftlichen beinahe regelmäßig besuchten und daß die evangelische Lehre in sämtlichen Orten des Eichsfeldes fort und fort zahlreichere Anhänger gewann. 72) Barkfeld sagt in seiner Chronik: 73) "Nach dem Frieden zu Bassau hat ein Pfarrer dem andern seine Concubine oder Köchin copuliert. Die Lutherische Religion ift auf dem ganzen Eichsfeld eingeführt und kein einziger Geiftlicher, mit Ausnahme des zu Seuthen, bei seiner Religion geblieben".

Der Nachfolger des am 17. März 1555 aus diesem Leben geschiedenen Kurfürsten Sebastian, 74) der am 18. April erwählte Daniel Brendel von Homburg, war ein Mann weit klügeren und härteren Schlages, als sein Vorgänger. In jungen Jahren zu hervorragender Stellung berufen, ließ er durch sein Auftreten auf dem im Jahre seiner Erwählung stattfindenden Reichstage den thatkräftigen Herrscher ahnen, und seine Wünsche auf Wiederher= stellung der Machtfülle der römischen Kirche deutlich erkennen. Kurfürst Daniel war aber zu klug, um nicht wahrzunehmen, daß ihm zur Erfüllung dieses Wunsches bei der sich mehr und mehr befestigenden Evangelisierung des Eichsfeldes und bei der nicht unbeträchtlichen Ausdehnung, die der Protestantismus auch in seiner Residenz Mainz und beren Umgebung gewonnen, die er= forderliche Macht, sowie die gefügigen Diener, Laien wie Geistliche, sehlten. Wir sehen daher den Kurfürsten vom Beginn seiner Regierung an darauf bedacht, seinen Ginfluß auf dem Eichsfelde möglichst auszudehnen, und seinen Beamten eine größere Einwirkung auf die Masse der Bevölkerung, auf die Hintersassen der Gerichtsherrn

zu verschaffen, welche bisher von den kurfürstlichen Beamten fast

unabhängig gewesen waren.

Die von ihm im Juli 1555 auf das Eichsfeld zur Entgegen= nahme der Huldigung entsandten Kommissarien forderten, auf seine Anordnung, nicht nur wie bisher die Geiftlichkeit, die Städte und den Abel auf, zur Huldigung zu erscheinen, sondern verlangten, daß auch Abgeordnete der Hintersaffen der drei genannten Stände zur Stelle seien, und daß Erstere, ebenso wie Lettere den Huldi= gungseid leisteten. Während die Geiftlichkeit und wahrscheinlich auch die Städte, von denen nur Duderstadt wegen seines großen Gerichts-Bezirkes in Betracht kam, der gestellten Anforderung entsprachen, stieß dieselbe bei dem größten Teile der Ritterschaft auf eutschiedenen Widerstand. Nach langen Verhandlungen ließen sich durch die Drohungen und das Zureden der Kommissarien bewogen, einige Ablige herbei, den Huldigungseid, wie verlangt wurde, ge= meinsam mit den Abgeordneten ihrer Hintersassen am 22. Juli 1555 zu Duderstadt zu leisten. Der weit größere Teil der Adligen aber blieb bei seiner Weigerung, so daß die Kommissarien die Verhandlungen in Duderstadt abbrachen und die sich Weigern= ben mit der Weisung, ihre Hintersassen mit zur Stelle zu bringen, auf die folgenden Tage nach Heiligenstadt beschieden. Auch hier erschienen die Adligen ohne ihre Hintersaffen, und obwohl ihnen die Rommiffarien mit der Entziehung ihrer fämtlichen Pfand- und Lehngüter drohten, vermochten sie doch nur die Ableistung des bisher üblichen Huldigungseides, sowie das Versprechen zu erreichen, daß sie ihren Untertanen in Gegenwart der furfürftlichen Rate die neue Eidesformel vorhalten und an ihrer Stelle den ge= bührenden Gehorsam geloben wollten. 75) Kurfürst Daniel oder seine Kommissarien begnügten sich kluger Weise mit dem Erreichten und forderten nicht einmal, daß die neue Eidesformel den Hinter= saffen vorgehalten wurde. Dagegen wußte Kurfürst Daniel den unmündigen Gebrüdern von Wingingerode gegenüber die Unsicher= heit, die für fie in Beziehung auf den Pfandbesit des Schlosses Scharfenftein und seiner großen Zubehörungen dadurch entstanden war, daß der Pfandbrief im Bauernkriege abhanden gekommen war, in sehr geschickter Beise zur Vergrößerung seines Einflusses zu benuten. Bereitwilligst verstand sich Kurfürst Daniel zu der

von seinen Vorgängern Albrecht und Sebastian verweigerten Erneuerung eines Pfandbrieses, ließ aber die am 4. Februar 1556 ausgestellte Urkunde so klug absassen, daß aus derselben weder die Höhe des Pfandschillings, noch die Summe ersichtlich wurde, welche die von Wintsingerode für den zur Wiederherstellung des 1525 völlig zerstörten Schlosses gemachten Auswand beanspruchten. Er verstand es ferner, den beiden unmündigen Brüdern die von ihnen bisher in sehr ausgedehntem Umfange geübte Schutherrschaft über die beiden Klöster Beuern und Reisenstein durch die Bestimmung zu entwinden, daß die von Wintsingerode "sonderlich was die Klöster Beuern und Reisenstein, die geistlichen Personen und ihre Güter belangt, gar nichts zu thun haben" sollten. 76)

Während so Kurfürst Daniel sich auf einen Teil der Bewohner des Sichsfeldes größeren Sinfluß verschaffte und der vielleicht drohenden Säcularisierung der beiden Klöster vorbeugte, that er doch während der ersten 10 Jahre seiner Regierung keinerlei auffallende Schritte gegen die Evangelischen des Sichsfeldes, wie er denn auch weder gegen sein zuchtloses Domkapitel noch gegen seinen fast ganz protestantisch gewordenen Hof einschritt. Wer bestellte zwar im Jahre 1558 an Stelle des den Evangelischen gewogenen Jost von Hardenberg, seinen Berwandten, Johann Diger Brendel von Homburg, zum Amtmann des Sichsfeldes, dieser aber ließ die evangelisch gewordenen oder den Evangelischen geneigten Geistlichen unangesochten in ihren Aemtern und sah ruhig zu, daß die protestantische Kirche sich mehr und mehr auf dem Sichsfelde besessigte.

Am 24. Juli 1564 einigten sich die von Hanstein, unter ihnen auch Probst Burghard zu Gerbershausen unter Mitwirkung mehrerer Freunde, sowie des "Pfarrherrn Joist Benen aus Wißenshausen" und des seit einiger Zeit an die Stelle des Pastor Lucas (S. 30) getretenen "Andreas Wacker aus Deuna" über die den evangelischen Geistlichen im Gericht Hanstein zu gewährende, für die damalige Zeit recht ausreichende, Besoldung. 78) Ob gleichseitig ein engerer Anschluß der einzelnen Pfarreien untereinander und die Unterstellung der Geistlichen unter eine kirchliche Obersbehörde stattgefunden hat, ist nicht nachzuweisen, jedoch nicht unswahrscheinlich, da einige Jahre später wiederholt von einem "Hanswahrscheinlich, da einige Jahre später wiederholt von einem "Hans

steinschen Superintendenten" die Rede ist, 79) auch Kurfürst Daniel mehrfach seine Entrüftung darüber aussprach, daß die Adligen sich angemaßt hätten, Kirchenordnungen zu erlassen. Jahre 1565 ward auf Anregung des Probstes Burghard in dem genannten Dorfe Gerbershaufen eine evangelische Schule "angerichtet". 80) In demfelben Jahre "wollten die von Hanstein, wie es die Notturft erfordert, daran sein, daß dem Pfarrherrn zu Höngandra ein Pfarrhaus zu dero Gemeinde-Kirchen-Befferung erbaut werde, daß er ben den guten Leuten Wohnung habe". 31) Um dieselbe Zeit besetzte Probst Burghard die Pfarrstelle in Birkenfelde, einem Hansteinschen Gerichtsborfe, über welches dem Martinsstifte das Patronatsrecht zustand, mit Valentin Scheffer (ober Schäfer), einem evangelischen Geiftlichen. 82) In gleicher Weise scheint der Probst in Ershausen vorgegangen zu sein. Als einer seiner Nachfolger, der Probst Georg Doren, im Jahre 1568 diese Pfarrstelle neu besetzte, forderte er von dem neuen Pfarrer Johann Kniege oder Gnüge das schriftliche Versprechen, daß er nach der Lehre der katholischen Kirche predigen wolle, welche Forderung wohl kaum gestellt worden wäre, wenn nicht in dem genannten Orte früher evangelischer Gottesdienst stattgefunden hätte. Diese Vorsicht des Probstes hatte nicht den gewünschten Erfolg. Kniege bekannte sich alsbald nach seiner Anstellung — ob aus eigenem Antriebe, oder ob von der protestantischen Mehrheit gedrängt offen zum evangelischen Glauben. Er wurde durch den erzbi= schöflichen Kommissar vertrieben und fand in dem benachbarten Dorfe Groß-Töpfer durch die von Hanstein wieber als Geiftlicher Anftellung. 83) In Heiligenstadt, bessen Pfarrer sämtlich mehr oder weniger von dem Stiftsprobste abhingen, fiel trot der Bemühungen des Dechanten Wilhelmus und des Kommissarius Kindervater, welche beide daselbst wohnten, im Jahre 1556 die hergebrachte Prozeffion am Aureus- und Justinus-Tage völlig aus, und wahrscheinlich zu berselben Zeit nahmen zwei evangelische Geiftliche die später (1580) den Jesuiten eingeräumte Marien-, sowie die Alegidien-Rirche ein, wo fie "einen ganz neuen Gottesdienst einführten". 84)

In Duderstadt erfolgte die öffentliche Verkündigung der evansgelischen Lehre nachweislich am spätesten. Hier predigte zuerst

"an unserer lieben Frauen Empfangnußtage — 8. Dezember — 1556", in der vor dem Steinthore gelegenen kleinen Rapelle zum heiligen Geist, der evangelische Geistliche aus dem benachbarten unter der Hoheit des Grafen von Honstein stehenden, "Bertold von Winzingerode zuständigen Dorfe Tastungen und reichte 50 und mehr Bürgern das heilige Abendmahl unter beiden Ge= stalten". 85) Die katholischen Geistlichen der Stadt trugen den Verhältnissen Rechnung. Der anscheinend verheiratete Georg Strael teilte, vielleicht schon vor 1556, "um den gemeinen Mann an sich zu ziehert, die Kommunion unter beiden Gestalten aus", der Andere, Nicolaus Beilmering, "hatte einen lutherischen Diakon angenommen und die alten Kirchenzerimonien abgeschafft". Hätten sich die katholischen Geistlichen nicht in dieser Weise den Wünschen der Bevölkerung entgegenkommend gezeigt, so würden die Bürger "wieder aufs Land in die Kirchen gelaufen sein". 86) Im Jahre 1559 hatte der Rat bereits einen evangelischen Geiftlichen, wahr= scheinlich Conrad Graf, den früheren Hofprediger des Grafen Eberwein von Honftein, angeftellt, welchen er, ben Befehl bes Rurfürsten Daniel nicht achtend, fortzuschaffen sich weigerte. Die Bewohner der in der Umgegend von Duderstadt belegenen Dörfer dürften zu dieser Zeit sämtlich evangelisch gewesen sein, waren doch "alle Pfarreien, wo der einheimische Adel, einige Fremde . . . auch fremde Herrschaften . . . das Patronatsrecht hatten, mit lutherischen Bastoren besetzt." 87) Unter diesen Geistlichen nahm Caspar Schmidt, welcher der Sitte der Zeit folgend, fich Gasparus Faber nannte, zu Teistungen eine etwas hervorragende Stellung ein. 88) Schmidt kam erst nach dem Jahre 1562, wohl nicht als der erste evangelische Geistliche, auf Berufung der Vettern Wilhelm und Heinrich von Westernhagen, nach Teistungen, dessen Kirche unter dem Patronate des Klosters Teistungenburg stand. Schmidt, welcher aus Melrichsstadt gebürtig, bereits in Harzgerode und Güntersberge am Harz Geiftlicher gewesen und von dort, wahrscheinlich seiner Flacianischen Richtung halber, vertrieben worden war, hatte noch unter Luther in Wittenberg studiert und stand zu Anton Corvin, den er seinen Lehrer nennt, in näheren Beziehungen. Seine Thätigkeit blieb nicht auf Teiftungen beschränkt. Abaesehen davon, daß er in anderen, dem Gerichtsbezirke der von

Westernhagen angehörigen Dörfern predigte, scheint er so ziemlich bei sämtlichen Geiftlichen der Umgegend als Berater gewirkt zu haben. Wenn es ihm auch nicht gelang, die evangelischen Nachbargemeinden in Hundeshagen, Eklingerode, Berlingerode, Neffel= reden u. s. w. zu einem Verbande zu vereinigen, so ist doch sein Einfluß ein so großer gewesen, daß er später von Rurfürst Daniel als "der fürnehmste der Prädikanten" bezeichnet werden konnte. Schmidts Gönner, Wilhelm und Heinrich von Westernhagen, nahmen in der Umgegend ihres Wohnortes eine ähnliche Stellung ein, wie Lippold von Hanstein für das Hansteinsche Gericht. Der erft Genannte wurde nicht nur von Schmidt, sondern auch von dem bekannteren Mühlhäuser Superintendenten, Ludwig Helm= bold, als Kämpfer für die evangelische Sache in schwungvollen Versen gefeiert. 89) In dem hart bei Teistungen gelegenen Dorfe Berlingerode hatte Hans von Westernhagen den Geistlichen Wolf= gang Mumpel, welchen er eine Zeit lang als Lehrer in sein Haus genommen, vor 1569 gegen das Versprechen angestellt, daß er mit "ben ufrorischen Pfaffen zu Teistungen und Hundeshagen Nichts zu schaffen haben wolle". Mumpel erbat und erhielt. nachdem er sein Versprechen gebrochen, auf die Vorbitte Erichs von Hardenberg seine Entlassung. Sans von Westernhagen verehrte ihm "zum Abschied" noch 3 Malter Roggen und gestattete ihm, am folgenden Sonntage eine Abschieds=Bredigt zu halten. Mumpel benutte diese Predigt, um Hans v. W. von der Kanzel herab anzugreifen, weshalb sich Letterer am anderen Morgen in die Pfarrei begab, um Mumpel zur Rede zu setzen. Dieser bat, Hans möge ihn, da er seinen Abschied habe, "nicht schlan", son= bern in Frieden ziehen laffen. Dies geschah, Mumpel begab sich nach Teiftungen zu Hanse's "widderwertigen Bettern", den obengenannten Wilhelm und Heinrich v. W., und diese, welche das Batronvisrecht über Berlingerode ebenfalls in Anspruch nahmen, führten Mumpel "mit gewaffneter Hand, mit Spießen und Bukessen" wieder in sein Pfarramt und seine Kirche ein, an welcher er noch 1575 thätig war. 90) Diesen Vorfall hat J. Janssen be= nutt, um die Behauptung zu begründen, "daß im Gichsfelde ein Teil des Abels den Ortschaften, in denen er Patronatsrechte hatte, Prädikanten aufzwang", und "daß an manchen Orten das neue

Evangelium mit Spießen und Büchsen eingeführt wurde". 91) Daß diese Behauptung eine irrige, durfte aus dem bisher Gesagten klar hervorgehen. Die wenigen noch vorhandenen katholischen Geift= lichen fügten fich dem allgemeinen Berlangen der gesamten Bevölkerung, gaben die den Evangelischen anstößigen Formen des Gottesdienstes auf und schlossen sich entweder den Evangelischen an, wober machten Geiftlichen biefer Confession Plat. Lettere drangen sogar bis in idie Klöster. Do befand ksich 1565 im Kloster Annrode ein protestantischer Geistlicher, der eines derartigen Rufes genoß, daß die Stiftsherren zu Fritzlar das genannte Kloster. sowie den Probst Burghard zu Beiligenstadt baten: "den Pradi= kanten Wilhelmus zu Annrode zu vermögen, daß er sich auf ihre Kosten nach Fritzlar begebe und sich dort sehen und hören lasse". Da diesem Wunsche nicht schnell genug entsprochen wurde, so wiederholten ihn die Fritlarer Stiftsherren in einem am 11. März 1565 an den genannten Probst gerichteten Schreiben. 92)

Fast schien es, als ob Kurfürst Daniel seine evangelischen Unterthanen auch ferner in der Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses nicht hindern werde, und bei gar Manchem mag sich die Ansicht befestigt haben, daß "Jedermann glauben könne. was er wollte". 93) Ein aufmerksamer Beobachter konnte indessen schon damals aus einzelnen Vorkommnissen erkennen, daß Kur= fürst Daniel mit klugem Vorbedacht recht frühzeitig Vorbereitungen traf, um den Kampf mit seinen evangelischen Unterthanen beginnen zu können, und daß er nur deshalb noch nicht in diesen Kampf eintrat, weil jene Vorbereitungen noch nicht beendet waren. Der junge Orden der Jesuiten, welcher nicht zaghaft in der Wahl seiner Mittel, überall wo er auftrat, große Erfolge in der Unter= drückung jeder den römischen Anschauungen entgegenstehenden Meinungsäußerungen erzielte, hatte, nachdem er in Deutschland in dem König Ferdinand I. und dem Herzog Albrecht V. von Bayern die ersten Gönner gefunden, auch in den Refidenzen der rheinischen Erzbischöfe sich Zutritt zu verschaffen gewußt. Nach dem Vorgange von Röln und Trier errichtete ihnen der Kurfürst Daniel im Jahre 1561 ein Kollegium in Mainz und besetzte auch die Lehrerstellen an der daselbst von dem Erzbischof Albrecht gestifteten Akademie mit Jesuiten. 94) Jenes Rolleg sollte die Stätte werden, an der für den Kurfürsten Daniel die Werkzeuge herangebildet wurden, deren er bedurfte, um der römischen Hie-rarchie in seiner Diöces wieder zur Herrschaft zu verhelfen.

Alsbald nach der Gründung des Jesuiten-Kollegs zu Mainz begann der erzbischöfliche Kommissar Kindervater eine bis dahin ungewohnte Aufsicht über die wenigen katholischen Geistlichen zu üben, welche sich in einzelnen Orten des Eichsfeldes erhalten, oder denen es durch eine besondere Gunst der Umstände gelungen war, sich in disher evangelischen Orten festzusehen. Diesen Geistlichen wurde im Jahre 1562 besohlen, die auf Stiftungen beruhenden Wessen wieder zu lesen, was an vielen Orten völlig außer Gebrauch gekommen. Einzelne Geistliche waren infolge dieses Besehls genötigt "in einer Woche vier und mehr solcher Wessen zu lesen, damit etzliche Jahre erfüllt wurden". Freilich waren die Bemühungen des Kommissarius, die Pflichtigen zur Entrichtung der zum Lesen der Wessen bestimmten Gelder anzuhalten, trotz Anrufung des Beistandes des Amtmanns und trotz der Androshung der Exkommunikation, nicht immer erfolgreich. 95)

Probst Burghard von Hanstein wurde 1565 gezwungen, auf die Probstei des Martinsstiftes zu resignieren. Ende 1570 oder zu Ansang des folgenden Jahres wurde der evangelische Geistliche aus Rengelrode, welcher sich anscheinend wenigstens seit 1547 daselbst befand (S. 24), mit Gewalt vertrieben. 96)

An die Spitze des sehr gefährdeten (S. 14) Petersstiftes zu Nörten wurde am 20. April 1571 der frühere Notar Heinrich Bunthe gestellt. Ihm gelang es, die Stiftsherrn zu bewegen, daß sie nicht dem Beispiele des früheren Dechanten Mundemann folgten, nicht völlig mit der römischen Kirche brachen. Von Bunthe's Thätigkeit wird noch viel die Rede sein. Hier und da suchte die katholische Geistlichkeit das Begräbnis Evangelischer in geweihter Erde zu verhindern. <sup>97</sup>)

Bu jener Zeit waren in sämtlichen Orten des Sichsfeldes Protestanten vorhanden, an den meisten Orten bildeten sie die Mehrzahl, ja an recht vielen Orten waren sie die alleinigen Be-wohner. Nur sehr wenige Kirchspiele entbehrten der evangelischen Geistlichen, ja es befanden sich solche an mehreren Orten, die weder früher noch später Wohnsitz eines Geistlichen waren. Diese

große Menge von Protestanten hatte sich aber nicht zu vereinigen gewußt, die Gemeinden standen vereinzelt neben einander, ja viele waren in ihrem Umfange nicht genau begrenzt, fast fämtliche entbehrten einer Vertretung. Gine Organisation ber evangelischen Kirche war auf dem Eichsfelde nicht erfolgt. Nur die fünf das Gericht Bodenstein oder Wingingerode bildenden, jest zum Gichs felbe gehörigen, damals aber noch der Hoheit der Grafen von Honstein allein unterworfenen Gemeinden waren dem von den genannten Grafen errichteten Rirchenregimente eingefügt worden. Graf Ernst V. von Honstein, der seit 1530 die verschiedenen kleinen Gebiete: Sonftein, Lohra, Clettenberg, Scharzfeld, Allerberg und Bodenstein allein regierte, hing zwar noch fest am Papsttum, er hatte aber nicht zu verhindern vermocht, daß die evangelische Lehre in die meisten Orte seiner Herrschaft eindrang, und daß fich sein eigner Hofprediger Wenemann offen zu dieser Lehre bekannte. Ja Graf Ernst V. mußte zugeben, daß durch förmlichen Beschluß vom 31. März 1546 die Messe, die Weihungen und andere katholische Gebräuche in seinen sämtlichen Gebieten abge= schafft wurden. 98) Zum vollständigen Siege gelangte die Refor= mation in den Honsteinschen Gebieten erst nach dem im Jahre 1552 zu Schloß Scharzfeld erfolgten Tode Ernst V. unter ber Regierung seiner Söhne, der Grafen Volkmar Wolfgang, Ernst VI. und Eberwein.

Die von den drei genannten Brüdern am 27. März 1556 aus ihren sämtlichen Gebieten nach Kloster Walkenried zusammensberusenen Mitglieder der Kitterschaft und der Städte, der Pfarrshern und Kirchendiener (Lehrer) beschlossen einmütig, an dem längst beobachteten Augsburgischen Glaubensbekenntnisse unversbrüchlich sestzuhalten. Daß an jener Versammlung zu Walkenried Verthold von Winzingerode, der von den Lehnbesitzern des Vodenstein damals allein volljährig war, teilgenommen, ist ebensowenig nachzuweisen, wie die Teilnahme der damals im Bodensteiner Gericht vorhandenen beiden Geistlichen, Augustin zu Ohmseld und Shrhart Müller zu Tastungen. Da jedoch sest steht, daß der evangelische Geistliche in Tastungen am 8. Dezember 1556 in Duderstadt Gottesdienst hielt (S. 35), so dürste anzunehmen sein, daß die Beschlüsse jener Versammlung auch in diesem Gerichte zur

Geltung gekommen sind. Die Sage erzählt, daß bereits 1530 auf dem Bodenstein ein evangelischer Geistlicher gepredigt habe. Die bisherige Annahme, daß Berthold von Wingingerode die Reformation in diesem Gebiete eingeführt habe, 99) findet in der ohnmächtigen Stellung des Grafen von Honftein Berthold gegen= über, sowie darin einigermaßen ihre Erklärung, daß die katho= lischen Schriftsteller, bei denen sich jene Angabe zuerst findet, ein Interesse dabei hatten, die Thätigkeit des Grafen von Honstein möglichst zurücktreten zu lassen, bamit bas Gericht Bobenftein schon damals nicht als zur Herrschaft dieser Grafen gehörig, sondern als ein Teil des Mainzischen Eichsfeldes erscheine. Berthold hatte sich in völliger Auflehnung gegen seinen Landes= und Lehnsherrn eine so große Selbständigkeit zu erringen gewußt, daß der Ginfluß des Grafen .von Honftein auf die Bewohner des kleinen Gebiets vollständig zurücktrat, und daß Berthold ihnen, sowie seinen Nachbarn gegenüber als thatsächlich regierender Herr er= schien. Erkenntnisse und Befehle, die von dem damals alleinregie= renden Grafen Volkmar Wolfgang 100) — welcher hinfort nur mit dem ersten Namen bezeichnet werden wird — in verschiedenen Erbschafts= und Grenzstreitigkeiten gegen Berthold ergingen, fanden bei ihm nicht die geringste Beachtung. Er verjagte, obwohl er selbst in dem Dorfe Reinholterode, woran er Anteil hatte, gemeinsam mit den von Westernhagen einen evangelischen Geiftlichen angestellt, 101) den von dem Grafen Volkmar in Tastungen ein= gesetzten oben genannten Baftor Chrhart Müller im Jahre 1567, aus dieser Stelle, und ging, nachdem Graf Volkmar den Müller am 9. Dezember des gedachten Jahres wieder als Geiftlichen für Tastungen und Wehnde eingesetzt hatte, 102) nochmals gegen diesen Baftor vor, so daß Graf Volkmar genötigt war, zu den Waffen zu greifen.

Der von diesem am 7. April 1568 gemachte Versuch, sich des Schlosses Bodenstein durch nächtlichen Ueberfall zu bemächtigen, mißlang gänzlich und ließ klar erkennen, daß Berthold, welcher in die Grumbachschen Händel verwickelt, <sup>103</sup>) über eine ziemliche Anzahl von Gewaffneten versügte, seinem Lehnsherrn an Macht völlig gewachsen, ja vielleicht überlegen war. <sup>104</sup>) Um die Herzschaft über das kleine Gebiet nicht gänzlich zu verlieren, war Graf

Volkmar, welcher durch den Tod seiner beiden Brüder alleiniger Regent geworden, gezwungen, sich nach Beistand umzusehen. wandte sich aber dieserhalb ebensowenig an die ihm glaubensver= wandten benachbarten Fürsten, den Kurfürsten von Sachsen oder den Herzog von Braunschweig, wie an die ihm erbverbrüderten Grafen von Schwarzburg und Stolberg. Die beiden Ersteren zu Hülfe zu rufen, vermied er, sei es, daß er gegen sie wegen ihrer Einmischung in seine Regierung zu sehr erbittert war, 105) sei es, daß er, vielleicht nicht ohne Grund, annahm, Berthold werde in seinem Widerstande gegen ihn von diesen Fürsten unterstützt, oder sei es. daß er befürchtete, seine evangelischen Nachbarn möchten die Ge= währung ihres Beistandes an Bedingungen knüpfen, welche er denselben zuzugestehen nicht Willens war. Dagegen ging er den Kurfürsten von Mainz, trot der vielen Grenzstreitigkeiten, die er auch mit ihm hatte, wahrscheinlich persönlich im Jahre 1570 zu Aschaffenburg um Hilfe an, ohne zu bedenken, daß diese Hilfe ebenfalls nicht ohne Entgelt gewährt werden würde.

Kurfürst Daniel war sehr viel daran gelegen, einen möglichst großen Ginfluß auf die Angelegenheiten im Gericht Bodenftein zu gewinnen und dasselbe womöglich an sich zu bringen, da ge= rade damals die Herzöge Ernst Wolfgang und Philipp von Braunschweig-Grubenhagen auf die in der nächsten Nähe dieses Gerichts gelegene von ihm zum Sichsfelde gerechnete und ihm unterworfene Mark Duderstadt — die goldene Mark — Anspruch erhoben und bei dem Reichskammergericht geltend gemacht hatten. 106) Kurfürst Daniel ließ sich jedoch, als Graf Volkmar als Hilfesuchender bei ihm erschien, nicht merken, wie wünschenswert es ihm war, in die Händel des Grafen mit Berthold einzugreifen, sondern wußte die durch den steigernden Uebermut Bertholds mehr und mehr wachsenden Verlegenheiten des Grafen durch langes Verzögern der erbetenen Silfe meifterhaft zu seinem Borteile zu benuten. Erst nach Jahre langen Verhandlungen kam zwischen ben Bevollmächtigten des Kurfürsten und des Grafen am 1. April 1573 zu Bleicherode ein Vertrag zustande, wonach sich der Graf u. a. verpflichten follte, "das Schloß Bodenstein mit aller Zubehör als ein Stück des Gichsfeldes dem Kurfürsten zum Obereigentum zu übergeben, um es alsbald nach geschehener Uebergabe als Lehen

zurückzuempfangen und dafür den Kurfürsten als seinen rechten Lehnsherrn zu erkennnen. 107)

In diesem Vertrage, deffen Genehmigung beiden Fürften vor= behalten wurde, ward der einzigen Gegenleiftung des Kurfürsten für die von dem Grafen übernommenen Vervflichtungen, der Unterwerfung Bertholds, mit keinem Worte gedacht, und boch hatte sich Graf Volkmar nur unter der Voraussetzung des Beistandes des Kurfürsten gegen Berthold zum Abschluß des Vertrages verstanden. 108) Die Zugeständnisse des Grafen Volkmar genügten indeffen dem Rurfürsten Daniel noch nicht. Graf Bolfmar war nicht imstande Bertholds Uebergriffen einigermaßen zu steuern, mußte er doch seine Unterthanen, Bertholds eigene Bettern noch am 29. Juli 1573 damit vertröften: "daß fie in Geduld des ferneren Schutzes erwarten möchten, er stehe in teglicher Hoff= nung, Gott werde den thetlichen Handlungen Bertholds nicht lenger zusehen". 109) Er war daher genötigt, dem Kurfürsten Daniel in einem wahrscheinlich im November abgeschlossenen Ver= trage noch weitere Rechte einzuräumen. Dieser Vertrag ist nie= mals zum Vorschein gekommen, vielleicht deshalb nicht, weil in bemselben nicht nur die Gegenleiftungen des Kurfürften, befonders sein Versprechen "die Bewohner des Gerichts Bodenstein in Ausübung des evangelischen Bekenntnisses nicht beunruhigen zu wollen". 110) sondern auch das Versprechen des Grafen enthalten war, das Schloß Scharzfeld ebenso wie den Bodenstein an Mainz abzutreten. Nach dem Erlasse des Kurfürsten Daniel vom 24. November 1573 111) zu urteilen, müssen in dem Vertrage die thatfächlichen Verhältnisse in geradezu wahrheitswidriger Beise dargestellt worden sein, da nach diesem Erlasse es sich um Beseitigung der zwischen dem Kurfürsten und dem Grafen schweben= den Streitigkeiten "wegen der Jurisdiftion, Soch- und Obriafeit in und über das Schloß Bodenstein" gehandelt haben soll, von benen, seit die Grafen von Honstein (gegen Ende des 13. oder zu Anfang des 14. Jahrhunderts) in den Besitz des Schlosses aelangt waren, nicht eine einzige Urkunde Nachricht giebt, während jo viele über die gablreichen Grengftreitigkeiten bes Rurfürften und des Grafen erhalten find. Wie dem auch fein mag, soviel fteht fest, daß der Graf nicht nur das Gericht Bodenstein unter der Voraussetzung der Belehnung mit demselben dem Kurfürsten zu übergeben versprach, sondern auch zu Gunsten des Letzteren auf die an jenes Gericht angrenzenden Dörfer Holungen und Bischoserode, sowie auf die Verfolgung seiner Ansprüche an dem Flecken Neustadt verzichtete.

Durch den Erwerb dieser Orte, die sich keilförmig in das Mainzer Gebiet hinein schoben, hatte der Kurfürst dasselbe in der vorteilhaftesten Weise abgerundet, und gleichzeitig durfte er hoffen, in bem Bodenftein einen festen Platz zu gewinnen, von bem aus er den obengedachten Ansprüchen der Berzöge von Braun= schweig auf die Mark Duderstadt mit Nachdruck begegnen konnte. Vor allem aber hatte Kurfürst Daniel den Vorteil erlangt, unter dem Vorwande, den sich gegen seinen Landes= und Lehnsherrn im Aufruhr befindenden Berthold von Wingingerode bestrafen zu wollen, eine starke Macht auf dem Eichsfelde zu versammeln und diese Macht zur Durchführung des sorgsam vorbereiteten Planes der Rekatholifierung des Eichsfeldes zu benuten. Fehlte es auch dem Kurfürsten trot aller Fürsorge noch sehr an brauchbaren katholischen Geistlichen, so ließ ihn doch die Aufforderung des Bapft Gregor XIII., mit der Ausrottung der Retzer in seinem Gebiete vorzugeben, die ihm der Jesuit Caspar Gropper im Juni 1573 überbracht hatte, nicht länger zaudern. 112) Außerdem war es dem Scharfblicke Daniels sicher nicht entgangen, daß trot der Erregung, welche die Evangelischen infolge der blutigen Bartholo= mäuß-Nacht ergriffen hatte, der gegenwärtige Zeitpunkt seinen Beftrebungen zur Wiederherftellung der römischen Sierarchie äußerst günstig war.

Nachdem die evangelischen Fürsten Deutschlands auf dem Tage zu Naumburg 1561 den Versuch gemacht hatten, den unter den Theologen herrschenden Zwiespalt durch nochmalige Unterzeichnung der Augsdurgischen Konfession zu überbrücken, wurde der konfessionelle Streit nur noch verschärft durch den Uebertritt des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz zu dem Kalvinismus. Die evangelischen Theologen haderten unter einander nicht minder, ja vielleicht noch mehr als mit den Katholischen und schleuderten mit demselben unchristlichen Sifer, wie der Papst, das Anathem gegen Andersgläubige. Und nicht die theologischen Gegensäße allein

sondern auch dynastische und politische Rücksichten hinderten den einen und den andern Fürsten, für die Interessen des Protestanstismus entschieden einzutreten, und dies zu einer Zeit, da die katholische Partei innerlich erstarkt, das Werk der Restauration begann.

Als einzelne katholische Fürsten, der Bischof von Paderborn, der Abt zu Fulda und Andere, ihre evangelischen Unterthanen mit Gewalt zur römischen Kirche zu bekehren suchten, fanden zwar einzelne evangelische Fürsten den Mut, ein Fürwort für ihre Glaubensverwandten einzulegen, aber konfessionelle und politische Gegensäße, Lauheit, Eigennut und Eifersucht ließen es nicht dazu kommen, daß die Protestanten sich in ihrer Gesamtheit nachdrückslich ihrer Glaubensgenossen annahmen. 113)

Kurfürst Daniel durfte daher, nachdem er seine Macht auf dem Eichsfelde wesentlich erweitert und durch die Jesuiten sich, wenn auch nur einige, wenig bedenkliche und fanatische Gehilsen herangezogen, mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß er gegen die evangelischen Eichsfelder in derselben Beise wie der Ubt von Fulda und andere ungestört vorgehen und etwaige Proteste evansgelischer Fürsten als ungefährlich unbeachtet lassen könne.

## II. Die Gegenreformation vom Iahre 1574 bis zum Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).

In den ersten Tagen des Monats Juni 1574 traf Kurfürst Daniel von Mühlhausen aus, wo er mit Kurfürst August von Sachsen sich über die Wahl des Erzherzogs Rudolf zum Nachsfolger seines Vaters Maximilian II. verständigt hatte, 1) auf dem Eichsfelde in Heiligenstadt ein. Mit ihm kam ein zahlreicher Hosstaat, verschiedene Geistliche, unter ihnen 2 Jesuiten, der Provinzial der rheinischen Provinz, Pater Thyreus und sein Beichtvater, Pater Bacharell, sowie eine starke Söldnerschar, deren Zahl spätere Nachrichten auf 2000 Mann angeben. 2) Unzweisels

haft lag es in der Absicht des Kurfürsten, durch die Entsaltung von Macht und Pracht den Bewohnern des Eichsfeldes, welche ihren Landesherrn seit länger als 30 Jahren nicht gesehen, zu imponieren. 3) Wesentlich zur Erreichung dieser Absicht diente es, daß infolge vorgängiger Verabredung Graf Volkmar von Honftein, von einem Teile seiner Basallen geleitet, fast gleichzeitig mit dem Kurfürsten, sich in Heiligenstadt einfand, das Schloß Bodenstein ihm übergab, um am 7. Juni die feierliche Belehnung mit dem= selben zu empfangen. Un demfelben Tage, an dem diese Beleh= nung erfolgte, ernannte der Kurfürst den Lippold von Stralendorf der in seiner Begleitung nach Heiligenstadt gekommen war, an Stelle des kurz zuvor oder bald nachher verstorbenen Caspar Berlepsch zum Amtmann des Eichsfeldes. Stralendorf war ein Mecklenburger Edelmann, welcher 1562 bei der Rostocker Uni= versität immatrikuliert worden war. Er hatte sich bald nach Beendigung seiner Studien in einer Prozessache seines Baters nach Speier und Mainz begeben, 4) wo er, durch den Jesuiten Auer bewogen, den evangelischen Glauben verließ. Als junger Katholik war er von einem Fanatismus beseelt, wie er Konvertiten so oft eigen zu sein pflegt. Der Lohn seines Uebertrittes zur römischen Kirche war seine Ernennung zum Amtmann und die Hand der Magdalene von Dernbach, einer Schwester des ebenfalls von protestantischen Eltern geborenen Abtes von Fulda. Diese Berbindung war geeignet, ihn noch mehr an die katholische Sache zu fesseln.

Auf Anordnung des Kurfürsten ging Stralendorf bald nach seiner Ernennung zum Amtmann gegen Berthold von Winzingerode mit Waffengewalt vor, da dieser, nachdem er, Subvasall des Kurfürsten geworden, die Vorladungen und Besehle seines nunmehrigen Oberlehnsherrn ebenso unbeachtet ließ, wie früher die des Grasen von Honstein. Berthold ließ sich in schwer begreiflicher Ueberschätzung seiner Kräfte, vielleicht auf den Beistand der Herzöge von Braunschweig hoffend, bin einen offenen Kampf
ein, der alsbald mit seiner Gefangennahme endete.

Es war eine besondere Gunft des Schicksals, daß Kurfürst Daniel seine Macht zuerst gegen einen Mann zu erproben vers mochte, der zwar der Eichsfelder Ritterschaft angehörte, von keinem seiner Standesgenoffen aber irgend welchen Beiftand zu erwarten hatte, da er fast mit Jedem derfelben in Fehde gelegen. Dann aber bot die übelbeleumdete Berfon Bertholds dem Rurfürften auch die erwünschte Gelegenheit, den eigentlichen Zweck seiner Unwesenheit und der Ansammlung einer so großen Truppenmacht auf dem Eichsfelde zu verbecken und wiederholt zu versichern, daß lediglich die Notwendigkeit, seinen Befehlen Gehorsam zu ver= schaffen, ihn mit einer so "ftarken Bedeckung" auf das Eichsfeld geführt. Durch die Gefangennahme Bertholds, sowie durch die unmittelbar nach dem Eintreffen des Kurfürften in Seiligenftadt erfolgte Verjagung der dortigen Geistlichen, die ihn nicht als ihren firchlichen Vorgesetzten betrachteten und ihm deshalb den Gehorsam verweigerten, wurde nicht nur der Ritterschaft, sondern auch der gesamten Bevölkerung ein den Zwecken des Kurfürsten sehr förder= licher Schrecken eingeflößt. Man mußte fürchten, daß der Rur= fürst jeden, der ihm Widerstand leiftete, in gleicher Weise behan= deln werde. Diese Furcht wußte Daniel noch dadurch zu vergrößern, daß er die Bestrafung Bertholds, die selbst nach dem Erlasse vom 24. November 1573 dem Grafen von Honstein zustand, nicht diesem überließ, sondern Berthold nach Mainz zu schaffen befahl. Dort wurde ihm wegen des an einem Förster Geilhaus begangenen Todichlaas der Brozek gemacht, und am 16. September 1575 wurde er öffentlich auf dem Martte zu Mainz mit dem Schwerte hingerichtet. Von den Mitgliedern der Ritterschaft, welche sich. während der Kurfürst auf dem Gichsfelde Sof hielt, fast fämtlich bei ihm eingefunden hatten, mochten nur wenige ahnen, daß der Besuch des Kurfürften weniger der Bestrafung Bertholds und der angeblichen Aufrührer in Heiligenstadt, als der Ausrottung der evangelischen Lehre galt.

Diese Wenigen wußte Daniel durch seine scheinbare Leutseligsteit an der Richtigkeit ihrer Vermutungen irre zu machen, ging doch Daniel so weit, mehreren Mitgliedern der Ritterschaft die ausdrückliche, ihm später wiederholt vorgehaltene und nie von ihm bestrittene Zusicherung zu geben, daß er ihre herkömmlichen Rechte in keiner Weise beeinträchtigen, "ihnen in innerlichen Gewissenschen ein gnädiger Herr sein", "die Gewissen frei und unbeschwert lassen wolle"

Nur in Heiligenstadt scheint die Verjagung der Geistlichen und das Verlangen, daß die Predigten des Jesuiten Thyreus von den Bürgern besucht werden sollten, einen durch Wassengewalt schnell beseitigten Widerstand hervorgerusen zu haben. Als eine Folge dieses Widerstandes dürste die Anordnung des Kurfürsten zu betrachten sein, daß die Heiligenstädter Katsherrn, welche übrigens in ihren Aemtern blieben, in Zukunst ihrem Amtseide die Versicherung hinzusügen sollten "den Ordinarien (ordentlichen Beamten) des Kurfürsten in geistlichen und weltlichen Sachen gehorsamen, auch die gegebenen oder noch ergehenden Satzungen halten oder befördern zu wollen". Eine Bestimmung, durch welche "den protestantischen Bürgern der Zutritt in den Kat serner versagt werden sollte", und welche den Kreis der zu Katsherrn geeigneten Personen unsendlich beschränkte, da noch 1575 "nur 12 angesehene Bürger ihre Ostern nach katholischem Brauche hielten".

Behutsamer ging Kurfürst Daniel in Duderstadt, wohin er sich ebenfalls persönlich begab, vor. Auch dort verjagte er zwar die evangelischen Geistlichen, aber als er den Mag. Gabriel Schilling zum Pfarrer dieser Stadt bestellte, bedeutete er den Kat: "wenn er an Schilling und seinem Lebenswandel etwas auszustellen haben würde, so möchte er es ihm anzeigen, auch sei er nicht gemeint, jemanden wider sein Gewissen zu beschweren, noch mit Gewalt zu zwingen". <sup>7</sup>)

Das, wie oben erwähnt, gänzlich erstorbene Leben in den Alöstern suchte Daniel dadurch wieder zu wecken, daß er die Leistung der Klöster in die Hand von Geistlichen legte, deren unde dingter Gehorsam gegen die Besehle der römischen Kirche außer allem Zweisel stand, und von denen, bezeichnend genug, kein Sinziger vom Sichkselde stammte oder aus einem Sichkselder Kloster hervorgegangen war. So erhielt Anton Figulus, welcher sich im Gesolge des Kursürsten besunden, die Probstei des Klosters Teistungensburg, an die Stelle des Probstes Sommerbach in Annrode trat David Böddener, ein Convertit, der seinem Vorgänger nicht Böses genug nachsagen konnte. Valoster Gerode blieb dem bisherigen Aben Kombald Collard von Linden, einem Vlamländer, Reisenstein dem Heinrich Bartel anvertraut, welcher aus dem Peterssallsster zu Ersurt dorthin berusen war.

Wie der Kurfürst die höchste weltliche Gewalt auf dem Eichs= felbe in die Hände des Fanatikers Stralendorf gelegt hatte, be= ftellte er zum oberften geiftlichen Beamten, zum erzbischöflichen Kommissarius, den Probst des Peterstiftes zu Nörten, Heinrich Bunthe (S. 33). Von demfelben Haffe gegen den Protestantismus wie Jener beseelt, hatte Bunthe in Nörten den Beweis geliefert, daß er im Sinne des Kurfürsten zu reformieren verstehe. Daniel das Nörtener Stift besuchte und Bunthe persönlich kennen lernte, bedachte er ihn reichlich mit Pfründen. Auch als Kom= missarius blieb der Günstling des Kurfürsten Probst des Nörtener Stifts und erhielt außerdem das einflugreiche Dekanat am Martinsstifte zu Beiligenstadt und endlich noch ein Kanonifat an diesem Stifte, auf das Andreas Rennemann, wahrscheinlich von Daniel genötigt, verzichtet hatte. Raum war Bunthe zum Kommiffar ernannt, als am 21. Juni der Paftor Andreas Bindfeil, den seit 1572 die "das Kirchlehn in Reinholterode" besitzenden von Westernhagen und von Wingingerode als Geistlichen dorthin berufen, eine Vorladung nach Heiligenstadt erhielt. Sie wurde ihm mit dem Bemerken behändigt, "er solle der Kirchen müßigk gehen, oder aber sein Abentener gewärtigen". Obwohl Bindseil, welcher der 4. oder 5. evangelische Geistliche in Reinholterode war, dieser Vorladung keine Folge leistete, wurde fürs Erste nicht gegen ihn eingeschritten. Zu Anfang August 1574 aber eines Sonn= tages, brang "der Pfaff zu Steinbach", dem nächstgelegenen Dorfe. mit zahlreichen bewaffneten Mannschaften in Reinholterode ein. fette sich mit Gewalt in den Besitz der Kirche und hielt, nach= dem er dieselbe, "gleich als ob sie durch Bindseil und durch deffen Amtsvorgänger wie von Mördern und Dieben entweiht worden". von Neuem geweiht hatte, geschützt von seinen Begleitern "mit seinen Zerimonien ein Ambt ab". 9) Auch auf dem im Gericht Bodenftein gelegenen Schloffe Abelsborn fand fich am 1. Juli ungerufen ein römischer Priester ein, um bei einem daselbst Bediensteten, der sich seit langen Jahren zum evangelischen Glauben bekannte, geistliche Amtshandlungen vorzunehmen. 10)

Mögen der erzbischöfliche Kommissar und einzelne katholische Geistliche auch noch an andren Orten in gleicher Weise versahren sein, so wurde doch, so lange der Kurfürst im Lande war, nur

in den Städten Duderstadt und Heiligenstadt von den Behörden mit Gewalt vorgegangen. Sonft vermied man es in kluger Beise, die fast in sämtlichen Dörfern vorhandenen evangelischen Geist= lichen allzu sehr zu belästigen, oder gar ihre Vertreibung zu versuchen. In völlig richtiger Würdigung der Verhältnisse hatte der Kurfürst erkannt, daß die den Städten, wenn auch nicht feind= lich, so doch eifersüchtig gegenüber stehenden Bauern und Adligen. wenn ihnen selbst keine Gewalt angethan würde, einer Demii= tigung der Städte ruhig, ja vielleicht mit einiger Schadenfreude zusehen würden, und daß es ihm leichter sein werde, die Stände einzeln niederzuhalten, als wenn er gegen sie alle auf einmal vor= ging. Uebrigens konnte der Kurfürst wohl schon deshalb nicht überall mit der Verjagung der evangelischen Geiftlichen beginnen. weil es ihm an brauchbaren Katholiken fehlte, welche er an die Stelle der Vertriebenen hatte seten können, und jedenfalls befand er sich in einer viel angenehmeren Lage, wenn seine Beamten nach seiner Abreise härtere Maßregeln ergriffen als er selbst. Er war dann, wenn diese Magregeln allzu viel Aufregung verur= sachten, im Stande, seine Migbilligung auszusprechen, ohne bie gethanen Schritte aufhalten ober rückgängig machen zu müffen. In der That versuchte der Kurfürst später in dieser Weise zu verfahren.

Während seiner Anwesenheit auf dem Eichsfelde gelang es Daniel auch, die Schlösser Harburg und Wordis wieder gänzlich in seine Gewalt zu bringen. Er löste diese Schlösser, die sich nebst ihren großen Gerichtsbezirken seit länger als einem Jahrshundert im Pfandbesitze der von Bülzingsleben befanden, von diesen mit Hilse der eichsseldischen Alöster, welche den Pfandschilling ganz oder zum Teil aufbrachten, 11) wieder ein und beseitigte so die fast undeschränkte Gewalt der von Bülzingsleben in diesem Gebiete, deren Fortdauer die Rekatholisierung der demselben angeshörigen Orte wesentlich erschwert haben würde. Nach zweimonatzlichem Aufenthalte konnte Kurfürst Daniel das Eichsfeld mit dem Bewußtsein verlassen, daß er sein Ansehn und seine Macht sehr vermehrt, und daß er den beiden Männern, Stralendorf und Bunthe, in deren Hände er die Verwaltung des Landes gelegt, den sessen Willen zutrauen dürse, den Auftrag zur Verdrängung

der evangelischen Lehre nach einem zuvor entworfenen Plane "allmälig, weißlich, ohne Uebereilung und Zwang, durch Unterricht" <sup>12</sup>) pünktlich durchzuführen. Der Kurfürst durste sich aber auch sagen, daß er diese Männer mit den erforderlichen Machtmitteln versehen habe, um den ihnen gewordenen Auftrag mittelst Gewalt erfüllen zu können, falls es "ohne Zwang durch Unterricht" nicht möglich sein sollte. Indeß hatte der Erzbischof nicht bedacht, daß der Uebereiser Stralendorfs und Bunthes, welche die von ihm so klug beobachtete Vorsicht sehr dalb nach seiner Abreise aufgaben, und ebenso parteilich wie rücksichtslos gegen jeden Evangelischen vorgingen die Eichsselder sehr schnell von dem Wahne befreien würde, als ob Daniel sich nur des Geshorsams seiner Unterthanen versichern, nicht aber deren Glaubensefreiheit antasten wolle. Und endlich hatte der Kurfürst die Glausbenstreue der evangelischen Sichsselder zu niedrig geschäht.

Nicht lange nachdem Daniel das Land verlassen, verschwand auch wieder ein Teil der Einrichtungen, die er getroffen. Der als Bfarrer in Duderstadt eingesetzte Mag. Schilling hatte, als er fah, daß die gesamte Bürgerschaft der Augsburgischen Konfession zugethan war und die von ihm abgehaltenen Gottesdienste nicht besuchte, vielleicht auch einem Drucke des Rates weichend, diesem die größere Chriacus-Rirche überlassen und sich mit der kleineren Servatius=Rirche begnügt. 13) Der Rat aber hatte schleunigst wieder einen evangelischen Geistlichen an die ihm überlassene Kirche berufen, welcher an derfelben ungeftört predigte. Heiligenstadt scheint sich Aehnliches ereignet zu haben. Den erzbischöflichen Kommissarien, 14) welche sich Ende des Jahres 1574 in Seiligenstadt zusammen gefunden haben werden, ging es mit der Verdrängung der evangelischen Lehre "ohne Uebereilung und Zwang" nicht schnell genug. Sie ergriffen gegen die Beiligenftädter harte Maßregeln, welche der Kurfürst sväter, in seinem Bescheide vom 21. März 1575 "aus unumbgänklichen Urfachen" vorge= nommen, für gerechtfertigt erklärte. In der Kirche des hart bei Heiligenftadt gelegenen Dorfes Rengelrode wurden "die Bredigt= ftühle gewaltsam niedergerissen und zerstückt", es ergingen strenge Anordnungen, um das Begräbnis solcher Personen auf den geweihten Kirchhösen zu verhindern, welche sich bei ihren Lebzeiten nicht zur römischen Kirche bekannt, oder deren Formen unbeobachtet gelassen hatten. 15)

In Duderstadt hatte der Jesuitenpater Michael, der nebst seinem Ordensbruder Huckeshau im Berbst 1574 auf dem Eichs= felde eingetroffen war, von Weihnachten ab, und den Januar des folgenden Jahres hindurch in der Servatius-Rirche ungestört. aber vor leeren Bänken gepredigt. Da trafen fämtliche Kommis= farien des Kurfürsten zur Visitation am 1. Februar 1575 ein und verlangten vom Rat die sofortige Räumung der Cyriacus= Kirche, um in berselben am folgenden Tage (Mariae Lichtmesse) ein feierliches Umt zu halten. Dieses Verlangen stieß bei bem Rate auf entschiedenen Widerstand, bei dem es trot aller Drohungen der Kommissarien verblieb. Da Letztere einen solchen Widerstand nicht erwartet hatten, waren fie auch nicht vorbereitet, denselben mit Gewalt zu beseitigen und die Uebergabe der Kirche zu erzwingen. Sie begnügten sich daher, dem Rate zu befehlen, sich "bei Verluft aller Privilegien der Oberkirche und Schulen (die vom Rate errichtet waren) bis zu dem Eingange der von dem Rurfürsten erbetenen Entscheidung zu enthalten". Während der Rat gegen diesen Befehl am 7. Februar Protest erhob, und, unter Berufung auf die vom Kurfürsten im vergangenen Jahre gegebene Rusage: "Niemanden gegen sein Gewissen zu beschweren noch mit Gewalt zu zwingen", sich am 10. desfelben Monats über das Verlangen und die Befehle der Kommiffarien bei dem Kurfürsten beschwerte, gingen an letzteren die Klagen der Kommissarien über die Widersetlichkeit des Rates ab. Trop der ablehnenden Bescheide des Kurfürsten blieb der Rat bei seinem Widerstande, und die Kommissarien verweilten fast während des ganzen Monats Februar in Duderstadt, indem sie von Tag zu Tag das Nachgeben des Rates erwarteten. 16)

Von Duberstadt aus besuchten sie die umliegenden Dörfer, sich über die kirchlichen Verhältnisse unterrichtend und die Außeweisung der evangelischen Geistlichen von den Gerichtsherrn forsbernd. In einer späteren an den Kaiser gerichteten Verteitigungsschrift vom 18. August 1576 (S. 78) hat der Kurfürst behauptet,

daß damals nur "etliche, doch nicht alle von der Ritterschaft die Visitation der Kirchen zu verhindern versucht hätten," und nach den Tagebüchern der Jesuiten sollen damals 70 Dörfer und einige Alöster visitiert, auch 2000 Personen gefirmt worden sein. 17) Diese Visitationen der Dörfer sind aber doch wohl nicht so ruhig und nicht mit dem Erfolge verlaufen, den fie nach jenen Angaben gehabt haben sollen. Nachweislich unterblieb die Visitation in Teistungen und Berlingerode, wo sich die von Westernhagen der= selben widersetzten, und in den Dörfern des Gerichts Bodenstein, deffen gesamte Bewohner das Betreten der Kirche zu Kirch Ohm= feld, wo die Kommissarien zuerst erschienen waren, nicht gestatteten. 18) Jedenfalls hatten die Besuche der Kommissarien in verschiedenen Dörfern eine derartige Aufregung unter der Ritterschaft hervor= gerufen, daß sich fast sämtliche Mitalieder derselben schon zu Un= fang des März in Worbis zusammenfanden, dort eine an den Kurfürsten zu richtende Beschwerde über das Vorgehen der Kom= missarien verabredeten, vielleicht auch sofort unterschrieben, und mit 36 Unterschriften versehen, und vom 9. März datiert, nach Aschaffenburg an den Kurfürsten Daniel abgehen ließen. 19)

In dieser Beschwerde gaben die Unterzeichner dem Danke gegen Gottes Gnade Ausbruck, durch die fie "in Wirfung feines heiligen Geistes die Wahrheit des göttlichen Wortes und den darin offenbarten, allein auf Christi Leiden und Sterben beruhenden Wea zur Seligkeit erkannt hätten." Gott habe ihnen ferner die Gnade erwiesen, ihnen in dem Kurfürsten und deffen Borgängern solche Regenten zu geben, welche ihnen gestattet hätten, ihren evange= lischen Glauben seit vielen Jahren, öffentlich bekennen zu dürfen. Sie schuldeten auch dem Kurfürsten aufrichtigen Dank, daß er ihnen bei der Erbhuldigung und auch "lettlich, bei seiner An= wesenheit auf dem Eichsfelde, persönlich" die Rusage gegeben habe, ihnen "fowohl in äußerlichen, weltlichen, als innerlichen Gewiffens= sachen, daran uns von des Ewigen wegen am allerhöchsten und meisten gelegen," ein gnädiger Herr sein zu wollen. Zusage des Kurfürsten aber stehe das Verfahren seiner Kommis= sarien nicht im Einklange. Es scheine in der Absicht derselben zu liegen, "die Augsburgische Konfession aus den Kirchen und aus den Herzen der Leute auszurotten." Man habe die evangelischen

Geiftlichen verjagt, die Ranzeln zerschlagen, den Verstorbenen die Beisetzung auf den Friedhöfen versagt, Jedermann, auch den nächsten Verwandten, die Begleitung der Leichen zu den auf offenem Felde angelegten Grabstätten und das Absingen von Bsalmen an den Gräbern bei harten Strafen verboten. Wenn fie für ihre Personen bisher auch noch nicht in der Ausübung des Gottesdienstes gestört worden seien, so sei doch "der Anfang allbereit bei denen von Heiligenstadt und Duderstadt, auch exlichen aus ihrer Mitte gemacht. So dringet uns die äußerste Not unseres Gewiffens, daß wir diese höchste Beschwerungen, die uns nit höher noch größer begegnen können," bem Kurfürsten klagen. Sie seien famt und sonders mit Weib und Kindern, sowie mit ihren Unter= thanen der Augsburgischen Konfession zugethan, zum großen Teil in derselben geboren und erzogen. "In Betrachtung des ernsten Urteils des Sohnes Gottes: Wer mich vor den Menschen ver= leugnet, den will ich wieder verleugnen, wolle es ihnen nicht gebühren," dem Kurfürsten gegenüber "von dieser von ihnen er= kannten und bekannten Wahrheit abzuweichen." Der Kurfürst habe ihnen versprochen, sie "in ihrem Gewissen frei und unbeschwert zu lassen, solliche Freilassung der Gewissen aber anders nicht beschehen mag, dan daß wir, wie bishero, vermuge des Religionsfriedens bei dem offenen Exercitio und Brauche unserer Religion gelaffen und mit widrigen Kirchendienern nicht beschwert werden." Sie ermahnten den Kurfürsten "durchs jüngste Gericht", ihnen und all ihren Glaubensgenossen den offenen Brauch ihrer Religion zu laffen, wodurch er "Gott dem Herrn ein wohlgefälliges. fich selbst ein löbliches Werk, und ihnen die höchste Gnade erzeigen würde, die er ihnen erweisen könne."

Die Unterzeichner dieser Eingabe, welche von einer Glaubens= treue und einem Mute zeugt, wie er heut zu Tage immer seltener wird, hatten den ungünftigsten Zeitpunkt für die Bitte um Ab=

stellung ihrer Beschwerden gewählt.

Zu Beginn des Jahres hatte Kurfürst Daniel wieder einen Sendling aus Kom, den Fesuiten Nikolaus Elgard, empfangen, welcher ihm nach Ueberreichung eines päpstlichen Breves vom 22. Januar Mitteilung machen sollte, "was dem Papste zum Heile der Kirche nützlich und notwendig erscheine." <sup>20</sup>) Durch Elgards

Sendung war der Papit den Bünschen Daniels zuvorgekommen. Denn der Kurfürst hatte kurz vor Elgards Ankunft (12. Februar) über die Erfolge der Kommissarien, die er zum Zweck der Ausrottung häretischer Anschauungen, und zur Reformation des Klerus und des Volkes auf das Eichsfeld entfandt hatte, dem Papfte Bericht erstattet und daran die Bitte geknüpft, ihm aus Stalien einige der deutschen Sprache kundige, tüchtige Beistliche zu schicken, an benen er großen Mangel leide, und ohne deren Mitwirkung entscheidende Erfolge nicht zu erzielen seien. Auch nach der Ankunft Elgards sprach sich Daniel dem Papste gegenüber am 2. März nochmals ausführlich über die großen Schwierigkeiten aus, welche sich der Durchführung der Gegenreformation auf dem Eichsfelde, bei bessen Lage in Mitten ketzerischer Gebiete, bei der Hartnäckigkeit seiner Eichsfelder Unterthanen, und bei dem fehr fühlbaren Mangel an tüchtigen Geistlichen entgegenstellten. Gleichzeitig rühmte Daniel das große Verständnis, welches er bei Elgard für seine Blane bezüglich der Rekatholisierung des Gichsfeldes gefunden, und teilte mit, daß er Elgard veranlaßt habe. fich felbst nach dem Eichsfelde zu begeben, um den Kommissarien Daniels beizustehen und mit ihnen dahin zu wirken, daß die "irrenden und unglücklichen" Bewohner des Ländchens zu der wahren katholischen Religion zurückgeführt würden. 21)

Bei dieser Sachlage muß es selbstverständlich erscheinen, daß Kurfürst Daniel die Eingabe der Kitterschaft vom 9. März höchst ungnädig aufnahm. In seinem schon am 21. oder 22. März erslassenen und an "Werner von Hanstein, Wilke von Bodenhausen, Franz von Tastungen, Heinrich von Westernhagen und Johann Adam von Linsingen sampt andern von der Kitterschaft unseres Landes des Sichsseldes, so negst Stadt Wurdis vorsammelt gewesen sembtlich" gerichteten Bescheide<sup>22</sup>) vermied Daniel möglichst auf die ihm vorgetragenen Beschwerden einzugehen, sondern "er stellte dieselben diesmal an ihren Ort." Die Erinnerung an sein Versprechen: "die Gewissen frei und unbeschwert zu lassen" übersging er mit Stillschweigen. Dagegen erhob der Kurfürst bittere Klage über die Anmaßung der Kitter, welche es gewagt hätten, ohne sein oder seines Amtmannes Vorwissen sich in Wordis "zu Hauf" zu versammeln, was ihnen als seinen Lehnsleuten und

Landsassen ebensowenig zukomme, wie daß sie sich unterstanden hätten, ihm gute Lehren über die Ausübung seiner landesherr= lichen Rechte zu geben. Zu ihrer Entschuldigung wolle er an= nehmen, daß die Mehrzahl der Ritter zu diesem ungebührlichen Vorgehen durch die von Wefternhagen angereizt worden seien. Gerade diese hätten aber am allerwenigsten Urfache zur Rlage gehabt, da sie in der mildesten Form zur Entlassung eines von ihnen berufenen, aber weder präsentierten, noch ordinierten Geist= lichen aufgefordert worden seien, welcher dem Volke "ftatt des heiligen Leibes und Blutes Jesu Christi nichts als Brod und Wein gereicht." sich auch an anderen Orten übel gehalten habe. (S. 35 und unten S. 62.) Die von Westernhagen hätten für die schonende Art und Weise, in der ihnen überlassen worden. selbst für die Entlassung eines so unwürdigen Mannes zu sorgen. dankbar sein und erwägen sollen, daß die Kommissarien wohl be= fugt gewesen seien, den unrechtmäßigerweise bestellten, untauglichen Brädikanten ohne Weiteres und ohne ihre Mitwirkung aus dem von ihm widerrechtlich eingenommenen Pfarrhause mit Gewalt abholen zu lassen. Schließlich sprach der Kurfürst die bestimmte Erwartung aus, daß die Ritter sich ähnlicher ungebührlicher Un= maßungen nicht wieder schuldig machen würden. Den Rat von Duderstadt hatte der Kurfürst auf dessen Eingabe vom 10. Februar schon am 17. abschläglich beschieden, gegen denselben ähnliche Vor= würfe, wie später gegen die Ritter erhoben und demselben befohlen, die Oberkirche den Kommissarien sofort zu übergeben. Nachdem eine weitere Bittschrift vom 27. Februar keinen anderen Erfolg gehabt, wiederholte der Rat am 12. März zum dritten Male die Bitte, den Evangelischen die eine Kirche, die sie inne hätten, zu belassen und die Kommissarien anzuweisen, daß dieselben sich der Beschwerung der Gewiffen enthalten möchten, indem er die Versicherung hinzufügte, daß fämtliche Bürger der Stadt dem Kurfürsten in allen, nicht ihren Glauben und ihr Gewissen betreffenden Dingen den treusten Gehorsam erweisen würden. Wenn der Kurfürst auch in seinem am 21. März erfolgenden Bescheide nicht unter= ließ, den Rat darauf hinzuweisen, daß es demfelben durchaus nicht zukomme, in seine landesherrlichen und oberhirtlichen Be= fugnisse einzugreifen, ihm seine Bfarrkirchen zu sperren und unberusenen Prädikanten zu übergeben, so war doch dieser Erlaß ungleich milber abgefaßt, als der an die Kitter. Er trachte, so schrieb der Kurfürst, den Glauben an daß reine Wort Gottes unter ihnen zu begründen, wosür sie ihn noch in der Grube segnen würden. Wenn ihnen von gewisser Seite eingeredet werde, daß er sich nicht zur wahren christlichen Religion bekenne, so sei daß eine schändliche Lüge. Er erwarte, der Kat würde ihm nun gehorsamen, die Kirche den Kommissarien übergeben und die von ihm, dem Kurfürsten, berusenen Pfarrer als die seinigen anerstennen. Gehorche der Kat auch diesmal nicht, so werde er rückssichtsloß Gewalt brauchen müssen. Inoch bevor diese Vescheide an den Kat und die Kitterschaft ergingen, hatten sich einzelne evangelische Fürsten ihrer bedrängten Glaubensgenossen auf dem Eichsfelde anzunehmen versucht.

Dem Landgrafen von Hessen Sassel waren nicht nur die Maßregeln, welche Daniel gegen seine evangelischen Unterthanen auf dem Sichsfelde ergriffen, sondern auch das im Lande verbreitete Gerücht zu Ohren gekommen, daß er sowohl wie Aursürst August von Sachsen dem Kurfürsten Daniel zur Unterdrückung der Evangelischen auf dem Sichsfelde geraten haben sollten. Vielleicht war dieses Gerücht nicht ohne Vorwissen Daniels in Umlauf gesetzt, vielleicht aber auch nur dadurch entstanden, daß Daniel in der That, gelegentlich seines Besuches auf dem Sichsfelde im Jahre 1574, mit den genannten beiden Fürsten zusammen gestommen war (S. 44). Der Landgraf, welcher die erstere Vermutung für die richtige halten mochte, war über das Gerücht sehr erbittert und verwahrte sich Daniel gegenüber am 1. Märzsehr energisch dagegen, da es ihm "ganz beschwerlich falle, sich mit solchen Gedichten auf den Zungen herumtänzeln zu lassen.24

Schon früher, am 24. Februar hatte der Landgraf den Kursfürsten Friedrich von der Pfalz von den Bedrückungen in Kenntmis gesetzt, welche die Evangelischen auf dem Sichsselde erlitten, und ihn auf die Gesahren hingewiesen die in dem Vorgehen des Kurfürsten Daniel für sämtliche Evangelische in Deutschland lägen. Als die Klagen der Sichsselder über die Bedrückungen der Kommissarien sich mehrten, wandte sich der Landgraf direkt an Kursfürst Daniel mit der Vitte, seinen evangelischen Unterthanen die

Freiheit zu gönnen, die denselben durch den Augsburger Religions= frieden und die Deklaration Raiser Ferdinands zu demselben zu= gesichert sei. Der Landgraf ging ferner die Kurfürsten von der Bfalz und von Sachsen um ihre Verwendung für die protestan= tischen Sichsfelder bei Kurfürst Daniel an. Kurfürst August von Sachsen entsprach dem Ansinnen des Landgrafen nicht, unterließ es auch, sich bei dem Kaiser Maximilian um Veröffentlichung der gedachten, von dem Bater des Raisers erlassenen Deklaration zu bemühen, obwohl ihn hierzu sowohl der Kurfürst Friedrich als der Landgraf dringend aufgefordert hatten. Friedrich dagegen versuchte, den Kurfürsten Daniel zu einer größeren Duldsamkeit gegen die Eichsfelder zu bestimmen; aber dieser Versuch blieb ebenso ver= geblich wie der des Landgrafen. In den an diese beiden Fürsten gerichteten Antworten umging Daniel, seinem Charakter entsprechend, den Kern der Sache und suchte sein Verfahren mit denselben nichtigen Gründen zu rechtfertigen, die sein Bescheid an die Ritter enthielt; ja in der an den Landgrafen gerichteten Antwort bestritt Daniel, den ihm kaum unbekannt gebliebenen Thatsachen zuwider, daß den Evangelischen das Begrähnis in geweihter Erde versagt worden. 25) Wesentlich bestärft in seinem gegen die Eichsfelder eingeschlagenen Verfahren wurde Daniel durch das ihm vom Papste am 23. April, 14. und 24. Mai gespendete Lob, sowie dadurch, daß der Papst, trot des auch von ihm beklagten Mangels an tüchtigen Geistlichen, wieder zwei Jesuiten, Bitus Miletus und Christoph Vilhamerius, bei ihm beglaubigte und zur Verwendung in dem Kampfe gegen die Evangelischen als besonders tüchtig empfahl. 26)

Wie die Kommissarien des Kurfürsten vorgingen und welche Schwierigkeiten sich ihnen entgegenstellten, davon giebt der oben (S. 16) erwähnte Bericht des mit den Kommissarien auf dem Eichsfelde thätigen (S. 54) Fesuiten Elgard vom 16. Juni 1575 ein seidliches Bild. 27) Nachdem Elgard geschildert, wie sich sast die gesamte Bevölkerung dem evangelischen Bekenntnisse angeschlossen, wie sehr die Klöster und Stifte verfallen, ja wie die römische Kirche völlig darnieder lag, giebt er eine Charakteristik der einzelnen, die Gegenreformation seitenden Personen, unter denen besonders Stralendorf, Bunthe, Dr. Oland und Anton

Figulus, der Jesuiten nicht zu gedenken, hervortreten. Sodann erzählt Elgard, daß die evangelischen Geiftlichen, welche den größten Einfluß beseffen, vertrieben, und die bisher von ihnen verwalteten Pfarrstellen mit römischen Prieftern besetzt seien. Minder bedeutende evangelische Geistliche habe man einstweilen in ihren Pfarrämtern gelassen, bis taugliche römische Priester gefunden würden, welche deren Stellen einnehmen könnten. In Beiligenftadt sei ein Defret ver= öffentlicht worden, nach welchem es Jedem, welcher sich nicht mit den Katholiken vereinigen wolle, freigestellt worden, nach Verkauf seiner Habe auszuwandern, und welches diejenigen, die im Lande blieben, ohne sich in die Gemeinschaft der Katholischen zu begeben, als eines katholischen Begräbnisses unwürdig bezeichnete. "Ich weiß," so fuhr Elgard fort, "daß kein Burger ausgewandert ift, aber einzelne Verstorbene sind außerhalb der Stadt begraben." Einzelne Ratmänner in Heiligenstadt hätten ihm zwar nach vielen Unterredungen zugestanden, daß ihr Beginnen ein ruchloses sein möge, daß fie aber, da fie fich einmal in dasselbe eingelaffen, lieber in ihrem Frrtume bleiben, als bekennen wollten, sich in einem solchen zu befinden. Ueber eine von ihm selbst zu Pfingsten auf dem Hilfensberge - einem früher vielfach besuchten Wallfahrts= orte, an welchem seit 20 Jahren keine Messe mehr gelesen war —28) gehaltene Predigt erging sich Elgard sehr ausführlich. Nach dem großen Eindrucke, den er durch diese Predigt erzielt haben wollte, setzte er große Hoffnungen auf das gemeine Bolk, nur von den Duberstädtern hoffte er wenig, dieselben seien zu hartnäckig.

Nach diesem Berichte Elgards hatten die Kommissarien kaum versucht, die Verdrängung der evangelischen Lehre "ohne Zwang durch Ueberredung herbeizusühren," jedenfalls hatten sie diesen Weg bald verlassen und zur Förderung ihrer Absichten die Answendung von Gewalt dienlicher und wirksamer erachtet. Der Kat zu Duderstadt hatte nach Empfang des Bescheides vom 21. März sich nochmals an Daniel gewendet und unter Bezugsnahme auf die dem Kursürsten auch von Landgraf Wilhelm entzgegengehaltene Deklaration zum Keligionsfrieden den Nachweis zu führen unternommen, daß den Evangelischen des Sichsfeldes das Recht der freien Ausübung ihres Gottesdienstes zustehe, und daß daher der Kursürst nicht besugt sei, diese Ausübung zu hins

dern, oder gar die Uebergabe der bisher von den Evangelischen in Duderstadt benutzten Kirche zu fordern.

In jener vom 24. September 1555 datierten Deklaration 29) hatte nämlich Kaiser Ferdinand "erclert, gesetzt und entschieden, daß der Geiftlichen eigene Ritterschaft, Stadt und Kommunen, welche lange Zeit und Jahre hero ber Augsburgischen Konfession, Religion, Glauben, Kirchengebrauch, Ordnungen und Ceremonien öffentlich gehalten und gebraucht und bis auf heute dato noch also halten und gebrauchen, von derselben ihrer Religion unvergewaltigt gelassen werden sollen." Die Voraussetzungen dieser Deklaration trafen, wenn auch nicht für Duderstadt, wo der erfte öffentliche Gottesdienst am 8. Dezember 1556 abgehalten worden war (S. 35), so doch für viele Dörfer des Eichsfeldes und mahr= scheinlich auch für Heiligenstadt zu. Es erschien daher dem Rur= fürsten das zweckmäßigste, das Vorhandensein der Deklaration zu bestreiten. Hierzu war der Kurfürst um so eher imstande, als die Deklaration zwar noch im Jahre 1555 von dem Kurfürsten August von Sachsen durch den Druck veröffentlicht, nicht aber dem Religionsfrieden einverleibt und nicht dem Reichsgericht zu= gestellt war. Dagegen enthielt das am Tage nach Ausstellung der Deklaration veröffentlichte Friedensinftrument eine Stelle, wonach "gegen die Bestimmung des Religionsfriedens keine Deklaration ober etwas anderes, so benfelben verhindern möchte, gegeben, erlangt, noch angenommen werden solle." Es ist begreiflich, daß die geiftlichen Fürsten bei dieser Sachlage die Erklärung des Königs zu Gunften ihrer evangelischen Unterthanen nicht aner= fennen wollten. Daniel erwiderte geradezu dem Rate von Duder= stadt: "Wir wissen uns auch keiner kaiserlichen Deklaration zu erinnern, so uns in unserem Erzstifte an Verrichtung unseres tragenden erzbischöflichen Amtes zur Erhaltung der katholischen Kirche hindere." 30)

Ergab sich schon aus diesem Bescheibe, wie weit Daniel davon entsernt war, die Schritte seiner Kommissarien zu miß= billigen, so zeigte sich das noch mehr in seinem am 20. September dem Papste erstatteten Berichte über die Fortschritte der Gegen= reformation auf dem Eichsfelde und über die erfolgreiche Thätig= seit der Jesuiten, besonders Elgards, dessen dauerndes Verbleiben

auf dem Eichsfelde notwendig sei, wenn die unter den Bewohnern des Landes "so sest eingewurzelten ketzerischen Frrtümer," wie er hoffe, ausgerottet werden sollten.<sup>31</sup>)

Die evangelischen Eichsfelder waren damals freilich noch immer in dem Wahne befangen, daß nur der Uebereifer der Kommiffarien ihre harte Bedrückung und die fortgesetzte Verjagung ihrer Geiftlichen verursachte, während der Kurfürst, wenn er nur wisse, wie roh und gewaltsam seine Kommissarien ver= führen, eingedenk der bei seiner Anwesenheit im Lande gegebenen Rusagen, diesem Treiben bald ein Ziel setzen würde. Man konnte sich noch nicht davon überzeugen, daß Daniel jene Versprechungen nur zum Scheine gegeben hatte, daß das Vorgehen seiner Kom= missarien auf seinen ausdrücklichen Anordnungen beruhte und mit seiner vollsten Billigung erfolgte. Die Mitglieder der Ritterschaft wagten nicht infolge des strengen Verbots, "sich (nicht) wieder ohne des Kurfürsten oder seines Amtmannes Genehmigung zu Hauf zu versammeln," innerhalb des Gichsfeldes zur Beratung zusammen zu treten; sie trafen sich, wahrscheinlich Anfang Juni, in dem hart an der Grenze, im Herzogtum Braunschweig, an der Leine gelegenen, den von Bodenhausen gehörigen Dorfe Niedergandern, und beschlossen dort, eine Deputation an den Kur= fürsten zu senden, die demselben nochmals ihre Beschwerden por= tragen und die Bitte um freie Ausübung des evangelischen Betenntniffes für sich und ihre Sintersaffen wiederholen follte. Die Ritter zogen es vor, die an den Kurfürsten zu entsendenden Personen nicht sämtlich aus ihrer Mitte zu wählen. Nur einer der Deputierten, Wilke von Bodenhausen, der die Eingabe vom 9. März mit unterzeichnete, war auf dem Gichsfelde angesessen, aber auch er wohnte außerhalb desfelben, auf dem Arenftein in Heffen. — Auch die beiden andern Deputierten, der Heffische Statthalter zn Marburg, Burghard von Cramm und Georg Rietefel zum Gisenbach auf Ludwigseck, waren heffen, so daß wahrscheinlich Landgraf Wilhelm bei der Wahl die Hand im Spiele hatte. 32) Um den Deputierten einen Fürsprecher bei dem Kurfürsten zu gewinnen, richtete die Ritterschaft am 9. Juni, wohl gleich von Niedergandern aus, an den früheren Amtmann des Eichsfeldes Melchior von Graenrode (S. 28) im Bertrauen

auf die "treue Gunst", die er ihnen, ihren Weibern, Kindern und armen Unterthanen bewiesen, die dringende Bitte, sich Ende des Monats nach Mainz zu begeben und mit ihren alsdann bort eintreffenden Deputierten der Sache der Eichsfelder Ritterschaft bei dem Kurfürsten das Wort zu reden. 33) Eine Antwort auf diese Bitte ist nicht erhalten und wahrscheinlich nie erfolgt, jeden= falls erfüllte Graenrode dieselbe nicht, da die Deputierten dessen Unwesenheit in Mainz in ihrem Berichte nicht erwähnen. Boden= hausen und Cramm — weshalb Rietesel sich ausschloß, ist unbekannt — begaben sich am 29. Juni nach Mainz und wurden, als der Kurfürst am 2. Juli aus Elfeld (Eltville) dahin zurückgekehrt war, von diesem am Sonntag den 3. Juli zur Morgentafel befohlen. Nach Aufhebung derfelben überreichten sie dem Kurfürsten eine von ihnen Namens ihrer Vollmachtgeber entworfene, aber von ihnen allein unterzeichnete und aus Mainz vom 1. Juli datierte Bittschrift. 34) In derselben war das Ansuchen wiederholt, daß der Kurfürst sie und ihre Unterthanen, seiner mündlich ge= gebenen Zusicherung gemäß, bei dem offenen Brauche der evan= gelischen Lehre und ihrer Brädikanten belassen und mit Jesuiten oder anderen der papistischen Religion zugethanen Pfarrherrn nicht beschweren möge. Wolle der Kurfürst sie der Ausübung ihres Glaubesbekenntnisses und ihrer Seelforger berauben, so würden sie mit Weib und Kindern, Gesinde und Unterthanen, wie die Schafe ohne Hirten, in der Frre gehen und hieraus könnte mit der Zeit nichts anderes "denn ein wuftes, sündliches und verderbliches Wesen und Leben erfolgen, davor sie der liebe Gott bewahren wolle." Sodann folgte eine Aufzählung der gewaltsamen, schon in der Eingabe vom 9. März hervorgehobenen Eingriffe der Kommissarien. Neu unter denselben ist nur das gewaltsame Eindringen papistischer Haufen mit Kreuzen und Fahnen in das von Keudelsche Dorf Hildebrandshausen. Endlich enthielt die Eingabe noch die Bitte um Entschuldigung wegen der Bersammlung zu Worbis, zu der sie "nicht Vorwitz, sondern nur die dringenoste Not" veranlaßt habe. — An demselben Tage, nach der Abendtafel, zu der wieder beide Abgeordnete zugezogen wurden, nahm ber Kurfürst Veranlaffung, mit dem Statthalter von Cramm allein zu sprechen, und diesem gegenüber zu äußern: er habe seine Unterthanen nie im Geringsten beschwert, wolle dieselben auch jetzt nicht gern beschweren. Bei seiner Anwesenheit auf dem Eichsfelde habe er allerlei Unordnungen wahrgenommen und von drei oder vier von Abel, mit denen er dieserhalb gesprochen, die Zusicherung erhalten, daß sie diese Unordnung abstellen wollten. Da aber diese Versprechen nicht gehalten worden, so habe er das, was geschehen, anordnen müssen. Die Kitterschaft hätte nicht nötig gehabt, dieserhalb fremde Leute an ihn abzuordnen. 35) Der Kurfürst scheute sich schon nicht mehr, Witglieder der Kitterschaft eines Wortbruches zu beschuldigen, den er selbst begangen.

In der offiziellen mündlichen Antwort, welche der Kurfürft beiden Gefandten am 5. Juli gab, hob derfelbe hervor, daß einige von Adel sich das Kirchenregiment, das nicht ihnen, sondern ihm ganz allein gebühre, angemaßt, Kirchenordnungen erlaffen (S. 35) und Leute, welche von seinen Ordinarien weder geprüft, noch bestätigt worden, Zwinglianer und Calvinisten, zu Pfarrern bestellt hätten, welche bei Reichung des Abendmahls schlechtes Brod nähmen und durch die Bauern weiter reichen ließen. 36) Ja einzelne Adlige hätten selbst in Orten, über die ihnen Batronatsrechte gar nicht zuständen, solche Pfarrer eingesetzt, und Andere hätten sogar Kirchengüter an sich geriffen. 37) Er wolle der Ritterschaft ihr Gewissen, sowie die Predigt der Augsburgischen Konfession in ihren Häusern wohl frei laffen, die Besetzung der Pfarreien aber sei seine Sache. 38) Uebergehend zu den einzeln aufgeführten Beschwerden, äußerte der Kurfürst u. a.: Ueber Rengelrode wiffe er nur, daß sich die Bauern beschwert hätten, daß die Heiligenstädter in die Kirche drängen und sie mit ihren Weibern und Kindern vor der Kirche stehen bleiben müßten. diesem Uebelstande sei abgeholfen, er wolle sich aber nach dem Sachverhalte erfundigen.

Es ift zu verwundern, daß die beiden Deputierten den Kursfürsten nicht darauf aufmerksam machten, wie widerfinnig es sei, daß die Kommissarien deshalb auch den evangelischen Geistlichen in Regelrode verjagt hätten, weil die Heiligenstädter evangeslischen Bürger nach Vertreibung der Geistlichen ihrer Konfession die nächste evangelische Kirche in Kengelrode aufsuchten und hiersdurch den Evangelischen in Kengelrode den Zutritt zu ihrer Kirche

erschwerten. Die Deputierten scheinen hierüber geschwiegen und nur bemerkt zu haben, daß viele Leute, welche das Abendmahl unter beiden Geftalten empfangen hätten, an Gelb und mit dem Thurm hart gestraft seien, und daß mehreren Verstorbenen, deren namentliches Verzeichnis einzureichen sie sich vorbehielten, das gewöhnliche Begräbnis versagt worden sei. Auch über diese lette Klage wollte der Kurfürst sich Auskunft geben lassen, was nicht nötig gewesen sein dürfte, da nach dem Berichte des Jesuiten Elgard (S. 58) der Kurfürst mit dem Sachverhalte nicht wohl unbekannt geblieben sein kann. Ginen fast komischen Gindruck macht es, daß Daniel an demselben Tage nach der Abendtafel sich den Deputierten gegenüber darüber beklagte, "daß er bei vielen Fürsten in andern Landen ohne Ursach übel ausgetragen werde, als ob er ungebührlich handle, was die Seinen doch beffer bedenken follten. Wenn seine Beamten von denen von Westernhagen Mehreres und Größeres begehrt hätten, als seine Befehle gewesen, so mußten diese doch erwägen, daß er ihre von Gott gesetzte Obrigkeit sei."

Der vom 4. Juli datierte schriftliche Bescheid, der den Deputierten noch vor ihrer Abreise aus Mainz behändigt wurde, 39) enthielt neben der Versicherung, daß der Kurfürst selbst geneigt sei, die Ritterschaft männiglich anzuhören und sich derselben nach Gebühr zu erweisen, die Aufforderung, ihm Vertrauen zu schenken, da er nur ihre Wohlfahrt und ihr Gebeihen zu ewigen Zeiten Bei feiner Anwesenheit auf dem Eichs= felde habe er nicht geringe Mängel in geiftlichen und weltlichen Dingen, "fürnehmlich im geiftlichen Stande, in Berwaltung ber (geistlichen) Aemter, noch mehr wegen sträflichen Lebens und Wandels gefunden." Diese Mängel abzustellen sei er verpflichtet, er werde darauf halten, daß bei den Geiftlichen in den Klöftern und Stiften ein gottseliges Leben hergestellt, alles Aergernis abgeschafft, aut Regiment und Ordnung geführt werde. Den Un= maßungen, die sich der Adel bei Anstellung von Geiftlichen er= laubt, muffe er entgegentreten, er wolle in keiner Weise das Patronatsrecht schmälern, er könne aber nicht bulden, daß fremde, unqualifizierte und ungeschickte Leute zu Pradifanten und Seelsorgern, ohne Wiffen der geiftlichen Beamten in unordentlicher Beise angestellt würden. Derartige eingedrungene, aufrührerische Prädikanten, welche sich die geistlichen Güter unbefugt angemaßt, von den Kanzeln auf die geistlichen und weltlichen Obern gescholten, ja allerhand "Schmähdüchlein" verbreitet hätten, um die Unterthanen zum Abfalle zu bewegen und gegen ihren Landessherrn aufzureizen, müßten schleunigst aus dem Lande entfernt werden. Vor Allem müsse er darauf bestehen, daß der "Prädistant zu Teistungen, welcher der fürnehmste sei," fortgeschafft würde. Daran geschehe diesen Prädikanten kein Unrecht, sondern lediglich ihr Recht, denn sie seien gar nicht präsentiert und bestätigt, sondern widerrechtlich eingedrungen.

Nach dem Religionsfrieden habe sich das Bekenntnis Unterthanen nach dem des Landesherrn zu richten; wollten die Unterthanen in einer andern Religion leben, wie ihr Landes= herr, so hätten sie das Recht auszuwandern. Es sei eine Unmaßung, wenn die Ritterschaft, der es unbenommen gewesen sei, sich für ihre Verson zur lutherischen Konfession zu bekennen, sich hieran nicht habe genügen lassen, sondern das Kirchenregiment an sich reißen wolle. Nachdem er, der Kurfürst, selbst in einige Gemeinden auf deren Bitten katholische Priester gesandt, habe er wohl Gehorsam erwarten können, aber zu seiner großen Kränkung erfahren, daß nach seiner Abreise die von ihm weggejagten un= tauglichen Brädikanten sich wieder eingefunden hätten und in ihrem frevelhaften Treiben von der Ritterschaft geschützt würden. Sehr miffällig habe er bemerkt, daß die Ritterschaft fich wiederum ohne sein oder seines Amtmannes Vorwissen zusammengefunden und ihn jett wieder mit denselben Beschwerden behelligt hatte. welche er bereits früher als unbegründet zurückgewiesen habe.

Während so versucht wurde, die Evangelischen, besonders ihre Geistlichen, lediglich deshalb als Aufrührer gegen den Landessherrn hinzustellen, weil sie sich zu einer anderen Konsession zu besennen den Mut hatten, wollte man andererseits die Mitglieder der Kitterschaft durch die Jusage ködern, daß ihnen für ihre Person freie Keligionsübung bleiben solle, und durch diese Aussicht von dem allgemeinen Widerstande gegen die Maßregeln des Kurfürsten abziehen und sie so von der Masse der Bevölkerung trennen.

In diesem Sinne war der sehr aussührliche, wahrscheinlich aus der Feder des Statthalters von Cramm geslossene Bericht abgesaßt, den die Deputierten unter dem 5. Juli der Ritterschaft erstatteten. Der am Schlusse dieses Berichtes hinzugesügte gute Kat, die Ritterschaft und deren Unterthanen möchten sich "so viel es mit christlichem Gewissen geschehen könne in die Sache der Gegner schicken, den Predigern die gebührende Bescheidenheit und einen unsträsslichen Wandel empsehlen, auch die Kirchengüter nicht in ihren Ruzen, sondern zur Ehre Gottes verwenden" zeigt, wie gering die Hossmung der Deputierten auf eine Aenderung in den Anschauungen des Kursürsten war, ja daß selbst die Berichtersstatter glaubten, es müsse die Behauptung des Kursürsten, daß sich die Ritterschaft an dem Eigentume der Kirche vergriffen, richtig sein, weil sie fort und fort wiederholt wurde.

Troßbem verlor die Kitterschaft noch nicht den Mut. Wahrscheinlich unmittelbar, nachdem sie von dem fruchtlosen Bemühen ihrer Deputierten in Mainz Kenntnis erhalten, wandte sie sich, vielleicht auf Grund einer am 11. August wieder zu Niedergansbern getroffenen Berabredung, 40) an den Kurfürsten August von Sachsen und später am 12. September 41) an den Landgrasen Wilhelm von Hessen mit der nochmaligen Vitte, nicht nur dem Kurfürsten Daniel zu ihren Gunsten Vorstellungen zu machen, sons dern auch auf dem zum Zweck der Kaiserwahl nach Kegensburg ausgeschriedenen Kurfürstentage die Anerkennung der mehrgesdachten Deklaration des Königs Ferdinand, deren Vorhandensein Daniel geradezu bestreite, zu bewirken.

Während die Kitterschaft in dieser Weise vorging, hatte der Kat zu Duderstadt seine Mitbürger Andreas Hesse und Johann Henning nach Mainz gesandt, um dem Kursürsten nochmals die Bitte um freie Ausübung ihres resigiösen Bekenntnisses mündlich und schriftlich vorzutragen. Die genannten Deputierten, welche Daniel am 25. August zu Höchst empfing, wurden ohne schriftslichen Bescheid entlassen, nachdem der Kursürst ihnen mündlich eröffnet hatte, daß er unbedingten Gehorsam, die Uebergabe der noch immer im Besitze der Evangelischen besindlichen Kirche an den katholischen Geistlichen, die Einstellung der "Conventicula" die Austreibung der evangelischen Prediger verlange, sowie end=

lich auch fordere, daß seine Unterthanen nicht mehr abgehalten würden, die von ihm bestellten Kirchendiener zu hören. Auch diesen Deputierten unterließ Daniel nicht, seine eigentlichen Absichten verschleiernd, zu versichern, "es sei nicht gemeint, sie zu der päpstlichen Religion, wie sie's nennen, zu bringen, sondern er wolle nur ein gut politisch Regiment aufrichten." 42) — Eine weitere am 5. September an den Kurfürsten gerichtete Bitte des Rats scheint nicht einmal einer Antwort gewürdigt zu sein. — Unterdessen hatten die Rommissarien sich von Seiligenftadt aus gegen Ende August mit einer starken Bebeckung nach Teistungen begeben, den Baftor Schmidt, "den fürnehmften Prädikanten," aus dem Pfarrhause vertrieben, 43) die Kirche des Ortes, deren Schlüffel die von Westernhagen nicht herausgaben, mit Gewalt erbrochen, und den Probst des Klosters Teistungenburg, Anton Figulus, dem das Patronatsrecht über diese Kirche zustand, als Pfarrer eingesett.

Diese Gewaltthätigkeit vergrößerte nur den Eifer der Ritter= schaft, der auch durch die Antworten des Kurfürsten August und des Landgrafen Wilhelm auf die an sie gerichteten Bittschriften noch mehr belebt wurde. Der Kurfürst von Sachsen versprach in einem aus Mühlberg den 12. September datierten, anscheinend jedem einzelnen Mitgliede der Ritterschaft zugegangenen Schreiben 44) er wolle, so viel an ihm liege, "zur Erhaltung der wahren chrift= lichen Religion der Augsburgischen Konfession" beitragen; er habe ein chriftliches Mitleiden mit ihnen und rate eine oder zwei Personen zu dem bevorstehenden Kurtage nach Regensburg zu senden, wo, wie auch er glaube, ihre Sache am besten erledigt werden könne. Ihre Deputierten möchten "berhalben bei ihm Erinnerung und Anregung thun." Die Deklaration Ferdinands. deren Driginal der Kurfürst von Sachsen in Händen hatte, versprach er mit sich nach Regensburg zu nehmen, damit sie gleich zur Stelle wäre.

Der Landgraf Wilhelm riet eine ähnliche Bittschrift, wie die Ritterschaft an ihn gerichtet hatte, an alle zu dem Kurtage versammelten evangelischen Fürsten gelangen zu lassen. Gleichzeitig bat der Landgraf die Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalzsehr dringlich, sich der bedrängten Glaubensgenossen anzunehmen,

und dafür zu sorgen, daß die Deklaration die gebührende Anerstennung erhalte. 45)

Die infolge der Anregung von der Ritterschaft für den Rur= fürstentag bestellten Deputierten, Heinrich von Westernhagen und Martin von Hanstein, 46) waren, bevor sie sich nach Regensburg begaben, oft zwischen ihrer Heimat und Cassel unterwegs, um fich beim Landgrafen Rats zu erholen und für den in heffischen Diensten stehenden Bernhard Keudel die Erlaubnis zu erbitten, sie nach Regensburg zu begleiten. 47) Landgraf Wilhelm gab nicht nur bereitwillig seine Zustimmung, sondern war auch eifrig bemüht, die übrigen evangelischen Fürsten zu einem thatkräftigen Einschreiten zu Gunften der Evangelischen zu bewegen. Die Aussichten waren günstig, denn sämtliche Fürsten waren nicht minder als der Landgraf über das Verfahren des Mainzer Kurfürsten entrüftet, und August von Sachsen hatte am 5. April den Wider= stand der Ritterschaft sogar ausdrücklich gebilligt. 48) Aber gerade Rurfürst August erfüllte zu Regensburg am wenigsten die Hoffnungen, die man in ihn gesetzt hatte. Man könnte vielleicht meinen, daß sein Eifer für die protestantischen Eichsfelder dadurch abgefühlt worden wäre, daß ihre lutherische Gesinnung ihm verdächtig gemacht wurde. Die mehrfachen Aeußerungen Daniels, daß evangelische Geistliche des Eichsfeldes bei Reichung des Abend= mahls nur "gemein Brod" gebraucht (S. 55) und durch die Bauern hätten weiter reichen laffen, ferner, daß Zwinglianer und Calvinisten zu Pfarrern bestellt worden (S. 62), waren sehr mit Rücksicht auf den sächsischen Kurfürsten, der damals als der ent= schiedenste Gegner des Kalvinismus bekannt war, gemacht. Für die an zweiter Stelle erwähnte Behauptung liegt, beiläufig bemerkt, irgend ein Nachweis nicht vor, und die zuerst aufgeführte Thatsache erfährt durch die Angabe des Landgrafen Wilhelm, daß der Pfarrer, der gewöhnliches Brod beim Abendmahl gereicht, das nur gethan hatte, weil geweihtes nicht zur Stelle gewesen, eine wesentliche Berichtigung. 49) Aber wenn auch jene Berdach= tigungen nicht ohne Eindruck auf den Kurfürsten blieben, so wurde doch sein Verhalten zu Regensburg dadurch am wenigsten bestimmt. Auch der schroffe Gegensatz, in dem er sich aus mehr= fachen Gründen, nicht aus Haß gegen den Kalvinismus allein, zu

dem Kurfürsten von der Pfalz befand, war für ihn nicht ausschlag= gebend, sondern vielmehr die Thatsache, daß er schon vor seiner Ankunft in Regensburg in der Wahlfrage dem Kaifer und den fatholischen Kurfürsten gegenüber sich die Hände gebunden hatte. Wie oben (S. 44) erwähnt, hatte August sich bereits im Sommer 1574 mit Rurfürst Daniel über die Wahl Rudolfs, des ältesten Sohnes Maximilian II., zu beffen Nachfolger verftändigt. dem Besuche des Kaisers zu Dresden im April 1575 hatte er fich, nicht ohne dafür materielle Vorteile zu empfangen, noch fester mit dem Wiener Hofe verbunden, und da er auch das Seinige gethan, um den Kurfürsten von Brandenburg für die Wahl Rudolfs zu gewinnen, so war dieselbe bereits entschieden, bevor der Kurtag begonnen hatte. Damit aber war den evangelischen Kurfürsten die Handhabe entwunden, deren sie sich hätten bedienen können, um von dem Kaiser als Preis für ihre Stimme die Anerkennung der Ferdinandeischen Deklaration und somit den ge= seplichen Schut für diejenigen Evangelischen zu gewinnen, die in ben Gebieten geiftlicher Fürsten wohnten. 50)

Es würde den engen Raum dieser Darstellung weit über= schreiten, wenn wir die Versuche im Einzelnen verfolgen wollten, die noch auf dem Kurtage, wenn auch ohne Erfolg gemacht wurden, um die Bedrückung der Evangelischen in geiftlichen Territorien, insbesondere auf dem Gichsfelde, abzustellen. 51) Es dürfte genügen zu bemerken, daß sich diese Versuche im Wesentlichen darauf beschränkten, die allgemeine Anerkennung der Deklaration vom 24. September 1555 dadurch zu erlangen, daß dieselbe in die Wahlkapitulation Rudolfs aufgenommen würde. Zwar erklärten die beiden Kurfürsten von Sachsen und Branden= burg, sowie der seinen Bater vertretende Kurpring von der Pfalz, als ihre Bemühungen auf den entschiedenen Widerstand der katholischen Kurfürsten, besonders des Mainzer stießen, "ber Kaifer möge sie und ihre Gesandten entschuldigen, wenn sie ohne ferneres Verfahren in Kollegiat-Sachen" — also ohne Vornahme ber Wahl — "fich wieder nach Haus begäben"; allein diese Erklärung dürfte doch nur von dem zulett genannten Kurfürsten ernst ge= meint gewesen sein. August von Sachsen war nur deshalb über die geiftlichen Kurfürsten vorübergehend unwillig, weil sie die

Unerfennung mit der Bemerkung zurückwiesen, daß jene Erklärung zum Religionsfrieden gar nicht ordentlicher Weise ergangen sei, ja überhaupt nicht eristieren könne, indem weder sie noch ihre Räte davon etwas wüßten. Da August das Driginal in Händen hatte, konnte er sich jene Einrede unmöglich gefallen laffen. wurde denn das wichtige Dokument mit Ferdinands Unterschrift und Siegel versehen, in der Sitzung am 18. Oktober vorgewiesen und seine Aechtheit konnte nicht länger bestritten werden. Alls dann gleichwohl die geiftlichen Kurfürsten nicht zugeben wollten. daß dem fünftigen Reichsoberhaupte die Anerkennung der Dekla= ration zur Pflicht gemacht werde, ermannte August sich in Ber= bindung mit Brandenburg und Pfalz, wie erwähnt, zu der Drohung, abzureisen, stand aber alsbald nicht allein für seine Berson davon ab, sondern bewog auch den Brandenburger zur Nachgiebigkeit. Kurpfalz mußte, um nicht allein zu ftehen, folgen. Nachdem so die Wahl Rudolfs einhellig zustande gekommen war, zeigte es sich ganz erfolglos, 52) daß der Kaiser, welcher den evan= gelischen Kurfürsten versprochen hatte, den obwaltenden Streit auf dem nächsten Reichstage zum Austrag zu bringen, die geist= lichen Stände dahin zu bewegen suchte, daß fie die unter ihnen gesessene Ritterschaft, Kommunen und Unterthanen bis zum nächsten Reichstage nicht beschwerten, sondern bei der Uebung ihres Reli= gionsbekenntnisses beließen. Es machte kaum einen Eindruck, daß die Gesandten der drei evangelischen Kurfürsten den Anspruch auf Unerkennung der Rechtsgültigkeit der Deklaration in einer weit= läufigen Eingabe aufrecht erhielten und darauf hinwiesen, daß, falls den Evangelischen die Duldung, welche sie mit Recht bean= spruchen könnten, nicht zu teil würde, die geistlichen Stände es lediglich sich selbst zuzuschreiben hätten, wenn ihre Unterthanen der Gewalt Gewalt entgegensetzten. Der Kurfürst von Mainz ließ sich zu der gewiß recht zweideutigen Antwort herbei, er werde sich bis zum nächsten Reichstage den Eichsfeldern gegenüber so verhalten, daß es ihm in keiner Beziehung "verweislich" sein solle. Vielleicht wäre es ihm gar nicht unlieb gewesen, wenn die Eichsfelder der Gewalt Gewalt entgegengestellt hätten. Er hätte dann einen Schein bes Rechts auf seiner Seite gehabt, und würde gewiß bei der ihm zu Gebote stehenden Macht keinen Anstand genommen

haben, mit der größten Rücksichtslosigkeit den Aufstand nieder zu werfen.

Sobald Stralendorf von dem fruchtlosen Ausfalle der Bemühungen des Rates zu Duderstadt und der Eichsfelder Ritter= schaft, für die Evangelischen eine größere Duldung zu erreichen, Renntnis erhalten, ging er wieder mit der Verjagung der evan= gelischen Geistlichen vor. — Da es noch immer an römischen Brieftern fehlte, die geeignet gewesen waren, die Stelle der ver= jagten evangelischen Geistlichen einzunehmen, so mußte sich Stralendorf, auch nachdem im Winter 1575/76 wiederum 4 im Rollegium Germanicum zu Rom gebildete Jesuiten (Jacob Herz, Leonhard Sauer, Martin Weinrich und Lucas Maurer) (auf dem Eichsfelde eingetroffen waren, 53) häufig genug damit begnügen, bisher evan= gelisch gewesene Parochien einem in der Nachbarschaft eingesetzten römischen Briefter, in der Regel einem Jesuiten, zu überweifen. Dieser nahm die Kirchenschlüffel an sich, erschien ab und zu in den betreffenden evangelischen Orten, ließ durch die ihn begleitende bewaffnete Mannschaft die evangelischen Bewohner in die Kirche treiben und hielt in dieser ein Amt ab. 54) In einzelne bisber evangelische Dörfer kam nach Vertreibung der Geiftlichen überhaupt kein Geistlicher mehr. 55)

Der mehr genannte Pastor Mumpel aus Berlingerode wurde am 14. Januar 1576 vor den erzbischöstlichen Kommissar nach Duderstadt geladen und von ihm in Gegenwart des Dr. Oland angewiesen, binnen 14 Tagen "unseres gnedigen Herren Land zu reumen." Folge er diesem Besehle nicht, so habe er sich die ihm drohende Behandlung selbst zuzuschreiben. 56) Da Mumpel nicht auswanderte, erfolgte, troß der Beschwerden und Proteste der von Westernhagen, die gewaltsame Austreibung desselben aus dem Pfarrhause zu Ansang Februar, und der Gemeinde Berlingerode wurde unter Androhung schwerer Strase besohlen, den Prodst des Klosters Teistungendurg, Anton Figulus, als den ihr vorgesetzen Geistlichen anzuerkennen. 57) Figulus hatte nun außer seinem Kloster die diesem inkorporierten Pfarreien zu Böseckensdorf, Gerblingerode und Teistungen, sowie die Pfarrei Berlingerode mit deren Filialen Ferna und Hundeshagen zu versehen.

Den Gebrüdern Heinrich und Werner von Hanstein befahl der Amtmann am 27. Januar 1576, dafür zu sorgen, daß der katholische Pfarrer in Ershausen nicht mehr in der Ausübung seines Pfarrrechtes über das Dorf Lehna, wo der evangelische Geistliche aus Wüstheuterode schon seit langen Jahren die Seelsforge ausgeübt hatte, gestört oder gehindert werde. 58)

Bu derselben Zeit ward den Bewohnern der Orte, aus denen die evangelischen Geistlichen verjagt waren, 3. B. Heiligenstadt, verboten, die wenigen außerhalb ihrer Wohnorte noch bestehenden Kirchen zu besuchen. "Niemand zwang die protestantischen Bürger zur katholischen Religion, nur durften sie nicht außerhalb der Stadt den lutherischen Gottesdienst besuchen." Bei Leibesstrafe mußten sie sich "des Brauches des heiligen Sakraments an lutherischen Orten enthalten." 59) Den Devutierten des Rates zu Duderstadt, welche sich auf Befehl des Amtmannes vom 19. März 1576 nach Heiligenstadt begeben hatten, wurde dort nach Ver= lefung eines Refkripts des Kurfürsten vom 3. desselben Monats befohlen, den evangelischen Geiftlichen aus Duderstadt zu entfernen und die einzige von den Evangelischen noch benutzte Kirche dem katholischen Geistlichen zu übergeben. Als der Rat, dessen Deputierte vergeblich um eine Abschrift des ihnen vorgelesenen kurfürft= lichen Refkripts gebeten, diesem Befehle nicht nachkam, verbot Stralendorf am 1. April "ber Ritterschaft, der Geiftlichkeit, den Städten und fämtlichen Unterthanen" bei höchster Ungnade und schwerer Strafe, weder in, noch außerhalb Duderstadts das da= selbst gebraute Bier, aus dessen Verkauf die Bürger bedeutende Einnahmen zogen, zu kaufen, oder zu verkaufen, oder fortzuführen, und befahl bis auf Weiteres das benötigte Bier aus Heiligenftadt oder aus anderen Orten zu beziehen." 60) Am 16. April ließ Stralendorf 30 Faß aus Duderftadt ausgeführtes Bier auf offener Straße weanehmen. 61)

Aber nicht allein auf die Eichsfelder, sondern auch auf die Bewohner der außerhalb desselben an der Grenze gelegenen Orte dehnte sich der Bekehrungseifer des Kommissars Bunthe aus. Am 20. Dezember 1575 befahl derselbe den "vier Schultheißen und Altaristen zu Ellingerode — gemeint war der im Herzogtum Braunschweig (jetz Kreis Osterode) gelegenen Ort Elbelingerode,

über bessen Kirche das Patronat dem Stifte zu Quedlindurg zustand — ihren Geistlichen zu entlassen und den Mag. Egidius Mosellanus, einen Jesuiten, als ihren Seelsorger anzuerkennen. 62)

Noch drückender als die Befehle, Drohungen und Strafen des Amtmannes und des erzbischöflichen Kommissars wurden den Eichsfeldern die fortwährenden Quälereien, die sie von den durch den Kurfürsten eingesetzten Geistlichen, besonders den Jesuiten ersuhren, welche jede Gelegenheit wahrnahmen, sich an Jedermann heranzudrängen und Niemanden mit ihren unaufhörlichen Bekeherungsversuchen unbelästigt ließen. Große Erbitterung erregte es, als bekannt wurde, daß Kurfürst Daniel sich entschlossen habe, für die Jesuiten in Heiligenstadt, wo dieselben alsbald nach ihrem Eintressen drei Schulklassen errichtet hatten, ein eigenes Kollegium zu gründen und mit diesem eine von den Jesuiten zu leitende höhere Schule verbinden, von welcher weiter unten (S. 87 ff.) die Rede sein wird.

Noch einmal rief sowohl die Ritterschaft, als der Duderstädter Rat den Schutz der evangelischen Fürsten an. Erstere klagte in einer am 22. Februar 1576 an die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen gerichteten Bittschrift, 63) sie hätten der tröstlichen Hoffnung gelebt, es würde, nachdem sich beide Kurfürsten auf dem letzten Kurtage ihrer so lebhaft angenommen. Seitens der Mainzischen Regierung nicht weiter gegen die Evangelischen auf dem Eichsfelde vorgegangen werden. Die Hoffnung habe sich nicht erfüllt, es würde ihnen je länger, je mehr zugesett, ihre der Augsburgischen Konfession zugethanen Brediger würden sediglich beshalb als unqualifiziert und untüchtig bezeichnet, weil sie nicht "jesuitisch" seien. Diese Geiftlichen würden, gleich als ob sie "offene Miffethäter", ohne Verhör "proscribiert" und des Landes verwiesen. Man nehme ihnen die von ihren Vorfahren fundierten Kirchen, deren unzweifelhafte Kollatoren sie seien. Die Kirchen würden nach Vertreibung ihrer Geistlichen, denen man weder in ihrem Wandel, noch in ihrer auf der Augsburger Konfession begründeten Lehre etwas Nachteiliges nachsagen könne, allenthalben mit "Jesuiten" besett, so daß "klar am Tage liege, man wolle die Augsburgische Konfession nicht länger im Lande bulben, und von keiner anderen, als ber papistischen und jesuitischen Religion"

etwas wiffen. Sie wüßten fehr wohl, daß fie ihrem Landesherrn, dem Kurfürsten von Mainz, Gehorsam schuldig seien. wollten sie in allen weltlichen Dingen stets gern leisten und sie seien erbötig, Gut und Blut und alle ihre Habe für ihren Landesherrn einzuseten. Kraft der Pflicht aber, die sie "in ihrer Taufe dem Herren aller Herren geleistet," vermöchten sie die erkannte Wahrheit der Augsburgischen Konfession nicht, wie ihr Landes= herr wolle, zu verlaffen, sondern konnten nur bei der Religion verbleiben, in welcher sie sämtlich nebst Weib, Kindern, Gefinde und Unterthanen geboren, getauft und auferzogen seien und so lange Sahre gelebt hätten. Dieses Festhalten an ihrem Glauben "ihr flehlich Suchen", ihnen denselben zu belassen, würde ihnen als Ungehorsam, als Widersetlichkeit angerechnet, obwohl ihnen ihr Herr, ber Kurfürst von Mainz, mehrmals gnädigst zugesichert hätte "ihre Gewissen frei zu lassen und sie darwider nicht zu beschweren." Gerade durch diese öftere Zusicherung des Kurfürsten habe ihnen derfelbe zu verstehen gegeben, daß nach seiner Ansicht ihr evangelischer Glaube sie nicht hindere, ihrem Landesherrn die schuldige Pflicht und Gehorsam zu leisten, "wie auch der Herr Chriftus felbst bezeugt, daß ein jeder Unterthan beibes Gott und bem Raiser, einem Jeden das Seine, so ihm gehört, geben könne und solle."

Die Ritter baten, indem sie zum Beweise der Richtigkeit ihrer Angaben die Abschriften mehrerer von dem Amtmanne, dem erzbischösslichen Kommissarius und den Visitatoren erlassene Schreiben beisügten, die beiden Kursürsten möchten ihre gerechte Sache dem Kursürsten von Mainz gegenüber vertreten, wie sie das bereits auf dem letzten Kurtage so gnädig gethan. Ferner aber möchten die beiden Kursürsten, gemeinsam mit den übrigen evangelischen Fürsten auf dem bevorstehenden Reichstage darauf dringen, daß die Deklaration des Kaiser Ferdinand zum Religionsfrieden von allen Ständen des Reiches anerkannt, und daß, so lange dis diese Anerstennung erreicht worden, sie wenigstens mit der sür immer weitere Kreise geforderten "Veränderung der Religion verschont und insmittelst bei dem hergebrachten offenen Exercitio der Augsburgischen Konfession gelassen werden möchten." — Eine Vittschrift gleichen Inhalts vom selben Tage reichte die Ritterschaft dem Landgrafen

Wilhelm von Hessen, und nicht lange nachher bestellte sie in der Person des Syndikus der Reichsstadt Nordhausen, Licenciaten Georg Veit, einen Bevollmächtigten, welcher den zum Reichstage versammelten Ständen ihre Beschwerden vortragen und bei densselben für deren Abstellung wirken sollte. 64) Der Rat zu Dudersstadt hatte sich ebenfalls an den Landgrafen gewandt, und nach Beratung mit ihm und seinem Kanzler, Dr. Richard Scheffer, diesen beauftragt, die Beschwerden der Stadt zu Regensburg zur Sprache zu bringen. 64)

Auch in diesem Jahre entfaltete wieder Landgraf Wilhelm die größte Thätigkeit zum Schute seiner bedrängten Glaubensge= noffen. Er allein gab den Eichsfeldern das Versprechen, ihre Bitten zu fördern, und hielt dieses Versprechen redlich. Uner= müdlich suchte er seine evangelischen Mitfürsten zu einem einheit= lichen Vorgehen, zu einem standhaften Ausharren zu bewegen. Bald schrieb er an die drei protestantischen Kurfürsten, bald an seinen Bruder den Landgrafen Ludwig von Heffen=Darmstadt, den Markarafen Carl von Baden, den Bergog Julius von Braun= schweig, den Herzog Christian von Würtenberg, kurz fast an jeden evangelischen Fürsten, bei dem er einiges Interesse für die unterdrückten Glaubensbrüder zu finden hoffte. 66) Landgraf Wilhelm hob wiederholt hervor, daß die Evangelischen sich nur dann einigen Erfolg versprechen könnten, wenn fie einmütig vorgingen und die Sache ihrer von geiftlichen Fürften verfolgten Glaubensgenoffen als eine Allen gemeinsame ansähen. Er machte auf das gleich= zeitige Vorgehen der drei Kurfürsten-Erzbischöfe und des Abtes zu Fulda gegen ihre protestantischen Unterthanen aufmerksam. zeigte, daß man es nicht etwa mit einzelnen Ausschreitungen. sondern mit einem planmäßigen Vorgehen der gesamten Ratholiken zu thun habe, deren Streben dahin gehe, die Beschlüffe des Tridentiner Concils in ihrer gangen Ausdehnung überall zur Geltung zu bringen. Gleichwohl stehe die Sache der Evangelischen gar nicht so ungünftig. Der Kaiser werde auf dem bevorstehen= ben Reichstage die Bewilligung hoher Steuern fordern, beren er zur Aufstellung eines Beeres gegen die eindringenden Türken sehr notwendig bedürfe. Diese Steuern dürfte man auf dem Reichstage nicht eher bewilligen, bis den Beschwerden der Evangelischen über Glaubensdruck Abhilfe geschaffen. Sähe der Raiser, daß es den Evangelischen mit der Steuerverweigerung Ernft sei, so würde er schon Mittel und Wege finden, die vorliegenden Beschwerden ab= zustellen. — Der Landgraf führte ferner aus, daß, da von den geiftlichen Fürsten überall das göttliche Wort ausgerottet und so tyrannische Mittel, wie Schließung der Kirchen, angewendet würden, wie vor 50 Jahren ein allgemeiner Aufstand nicht nur der Bauern, sondern auch des Adels zu befürchten wäre. Suche man die herrschende Erregung nicht durch Abstellung der begründeten Beschwerden zu beseitigen, so habe man ein allgemeines Blutbad "durch den Antichrift und die Jesuiten" zu erwarten, wie es bereits in Frankreich und in den Niederlanden angerichtet sei. — Dringend notwendig endlich sei es, daß die evangelischen Fürsten fich recht frühzeitig in Regensburg einfanden, um fich vor Beginn der Verhandlungen über ihr Vorgeben zu einigen. Wenn auch fämtliche Fürften, an die Landgraf Wilhelm sich schriftlich gewendet, in ihren Antworten ihrer warmen Teilnahme für die Leiden ihrer bedrückten Glaubensgenoffen Ausdruck gaben, fo konnten oder wollten doch nicht Alle begreifen, daß sich nur dann für die evangelischen Unterthanen geiftlicher Fürsten die freie und offene Ausübung ihres Bekenntnisses werbe erreichen laffen, wenn man einmütig die Bewilligung von Reichssteuern so lange verweigerte, bis die gesetzliche Geltung der Ferdinandeischen Deklaration seitens des Reichs gewährleistet worden war.

Der Kurfürst von der Pfalz zwar wollte neben dieser Forberung auch noch die Beseitigung des sog. geistlichen Vorbehaltes und die vollständige Freistellung der Religion an die Bewilligung der Steuern knüpsen, 67) und der Kurfürst von Brandenburg hatte schon, ehe er die Zuschrift des Landgrafen empfangen, dem Kaiser die Beschwerden der Evangelischen auf das eindringlichste vorgehalten und demselben angedeutet, daß die Bewilligung der Steuern seitens der evangelischen Fürsten ganz und gar davon abhängen würde, ob ihren Beschwerden hinsichtlich ihrer bedrängten Glaubensgenossen abgeholsen werde; 68) dagegen war Kurfürst August von Sachsen bereits am 24. April der Ansicht, "daß es keinen Sinn habe, vor Abstellung der Beschwerden nichts bewilligen zu wollen, da die Erfahrung gelehrt habe, daß die Geistlichen

dadurch nicht zu zwingen seien, sintemalen die Hülfe gegen die Türken wirklich nötig sei." 69)

Ms sich dann in Regensburg bei der ersten Beratung der Gefandten der protestantischen Fürsten zeigte, daß dieselben fämt= lich, mit Ausnahme von Kursachsen und Pfalz-Neuburg angewiesen waren, die vom Raiser begehrte Türkensteuer nur dann zu bewilligen, wenn die Freistellung des evangelischen Glaubens oder doch mindestens die Anerkennung der Deklaration gesichert sei, fügte sich Kursachsen vorübergehend der Mehrheit und trat für jene beschränktere Forderung mit ein. Sämtliche evangelischen Stände erbaten also in einer dem Raifer im Beisein seines Sohnes und erwählten Nachfolgers am 29. Juni überreichten Eingabe, unter Beifügung der von den Gichsfelbern und Anderen erhobenen Beschwerden, daß der Religionsfrieden bestätigt, daß die zu dem= selben erlassene Deklaration dem Reichsabschiede einverleibt und dem Kammergerichte infinuiert werde, und daß endlich den Beschwerden der Evangelischen über Bedrückung ihres Glaubens Abhilfe geschafft werde. An diese Bitten war die Bemerkung geknüpft, daß, wenn denselben entsprochen werde, "auch die Beratschlagungen über die allgemeinen Reichssachen sehr gefördert werden würden." — In einer zweiten Eingabe wiederholten die evan= gelischen Stände die Forderung der Einverleibung der Deklaration in den Reichsabschied mit dem Hinzufügen, daß das Original der Deklaration vorläge, sie also nicht dulden könnten, daß die Echtheit dieser kaiserlichen Urkunde in Zweifel gezogen werde. 70) Raiser mochte kaum ein so einmütiges Vorgeben der evange= lischen Stände erwartet haben, da ihm die Gesinnungen des Rurfürsten von Sachsen mit dem sich der eifrig fatholische Bergog Mbrecht von Bayern vor Beginn des Reichstages ausgesprochen, nicht unbekannt geblieben waren. — Auf diese baute Mari= milian und suchte nicht weniger die katholischen Stände zur Nachgiebigkeit zu bewegen, als er sich bemühte, diesen und jenen evangelischen Stand für die bedingungslose Bewilligung der ge= forderten Türkensteuer zu gewinnen. Diese von dem papstlichen Abgeordneten, dem gewandten, in Deutschland oft erprobten Diplomaten, Cardinal Morone, unterstützten Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg. Bereits am 30. Juli wies ber Kurfürst August von Sachsen seine Gesandten an, gegen jeden Versuch, die vom Kaiser geforderte Türkensteuer zu verweigern, einzuschreiten. 71) Nach nochmaligem Drängen der evangelischen Stände erhielten diese endlich den Bescheid, der Religionsfrieden sei bereits bestätigt, die Fürsten könnten versichert sein, der Kaiser werde auch ferner an den Bestimmungen des Religionsfriedens festhalten. dieser Entschließung weder der Deklaration, noch der seitens der Eichsfelder und anderer Evangelischen erhobenen Beschwerden und deren Abstellung mit einem Worte gedacht war, so beabsichtigte die Mehrheit der Stände, auf Erteilung eines besseren Bescheides zu dringen und geradezu auszusprechen, daß, bevor ihre Forderungen nicht erfüllt würden, sie sich nicht bereit finden lassen würden, über andere Fragen, befonders über die Bewilligung von Steuern, zu verhandeln. Die Kurfächsischen Räte allein wider= sprachen dieser Absicht mit dem Bemerken, ihr Herr sei mit der kaiserlichen Resolution wohl zufrieden, man bedürfe weiterer Bedingungen nicht. Trot aller Bemühungen der übrigen Evangelischen, blieben die Gefandten Augusts bei dieser Erklärung, ja der Rur= fürst selbst erwiderte dem Landgrafen Wilhelm, als dieser versuchte, ihn umzustimmen, am 4. September: "es habe keinen Sinn, Die Türkenhilfe noch länger zu verweigern, und des Reiches Nuten durch Drohungen, die doch keinen Erfolg hätten, zu hindern. Man solle lieber etwas über sich ergehen lassen, als das Reich in Gefahr zu bringen." 72)

Die übrigen evangelischen Stände sahen sich darnach genötigt, unter Ausschluß von Kursachsen, allein vorzugehen, und dem Kaiser in einer Replik nochmals ihre Forderungen vorzutragen, ein Vorzgehen, das den Kursürsten auf das Empfindlichste berührte, und noch mehr als bisher von seinen Glaubensgenossen trennte.

Unterdessen waren die katholischen Stände nicht müßig gewesen. Sie übergaben, von dem Cardinal Morone geleitet, dem Kaiser am 14. Juli die sehr bestimmte Erklärung, sie würden nimmermehr der Bestätigung der Deklaration ihre Zustimmung geben, und erhoben zugleich ihrerseits eine lange Keihe von Beschwerden gegen die Evangelischen, wodurch Bestimmungen des Augsburger Keligionsfriedens verletzt worden seien. 73) Um dieselbe Zeit hatte Kurfürst Daniel von Mainz die von seinen Unterthanen auf dem Eichsfelde ausgegangenen und ihm zur Aeußerung zugefertigten Beschwerden in einer längeren, am 18. August an den Kaiser gerichteten Schrift als völlig unbegründet darzustellen versucht. 74)

Ihm stehe, so führte Daniel aus, die Regierung über das Eichsfeld allein zu. Wie er in weltlichen Dingen dem Raifer Gehorfam schulde, so muffe er "in kirchlichen Sachen aus ernftem göttichem Befehl und tragendem erzbischöflichem Amt, Gott, dem Allmächtigen, Rede und Antwort stehen." Einige von der Ritter= schaft möchten sich zu der im Erzstifte nicht herkömmlichen "Augs= burgischen Religion" befannt haben, "indem ich ihnen für ihre Person bis dahero kein Maß gegeben;" dieselben hätten sich aber unterstanden, "seine Kirchen an sich zu ziehen, zu regieren, fremde Brädikanten eines jeden selbst Gefallen nach aufzustellen, unleidentliche Kirchenordnungen zu machen, meine armen Unterthanen und Landsassen von meinem Gehorsam und der wahren katholischen Religion mit ärgerlichem Unreigen, schmählichen gedruckten Büchern, ja teils auch mit Awang und selbst Gewalt abzuhalten, die Kirchen= güter teils an sich zu reißen", und seine hiergegen ergangenen Befehle mißachtet und verhöhnt. Ganz ebenso seien die ungehor= famen Burger von Duderftadt verfahren. Bur Abstellung dieses Unfugs habe er eine Visitation der Kirchen angeordnet und dabei die eingeriffenen Uebel beseitigen laffen. Seine "Landsaffen und Unterthanen hätten mehrenteils ihren schuldigen Gehorsam ganz williglich, ja auch mit großem Verlangen, Frohlocken und Dankfagung geleistet." Nur in etlichen Dörfern hätten einige, (boch nicht alle) von der Ritterschaft, die angeordnete Visitation zu verhindern und "ihre Eingriffe und Thathandlungen zu konti= nuiren sich unterstanden." Bürgermeister und Rat zu Duderstadt famt ihren anhangenden Rädelsführern hätten die von ihm einge= setzten Pfarrer verspottet und verhöhnt, die Bürger, welche gern seine Pfarrer gehört, "zum höchsten verfolgt und mit Verjagung bedroht." Einen solchen Ungehorsam habe er nicht dulden können, da, wenn demfelben nicht Einhalt gethan, man "in turzen kein Christianismum sondern lauter Atheismum" beim gemeinen Mann spuren wurde. Die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen, sowie andere Stände, welche "Recht und Billigkeit lieben," würden ihm nach dem Verlaufe der Sachen seine Anordnungen nicht verdenken, noch viel weniger seiner Kirche in seinem Erzstift Maß und Ordnung geben wollen, dafür er Niemand als Gott Rechenschaft schuldig."

Nach Empfang dieser Antwort von seiten des Mainzer Aurfürsten erwiderte der Raiser, genau bekannt mit den Ansichten des Kurfürsten August von Sachsen, den evangelischen Ständen auf deren Replik, er könne in Sachen der Deklaration nichts thun ohne Zuftimmung der katholischen Stände, eine solche sei aber nicht zu erwarten, er sei daher außer Stande ihre Bitte zu Der Beschwerden, welche ihm überreicht worden, ge= dachte der Kaiser nicht. Da nun auch der Kurfürst von Branden= burg und einige andere Fürsten sich zur Nachgiebigkeit entschlossen, so mußten der Kurfürst von der Pfalz und Landgraf Wilhelm diesem Beispiele folgen, und sämtliche evangelische Fürsten bewilligten die geforderte Türkensteuer, wenn sie auch mit Ausnahme von Kursachsen, diese Bewilligung "nur in suspenso et contradictione" (unter Vorbehalt des Widerspruchs) aussprachen, sich auch weigerten, den vorgeschlagenen Reichstags=Abschied zu unterschrei= ben, da in demselben des Religionsfriedens und der Deklaration nicht gedacht worden.

So ließen die evangelischen Stände zum zweiten Male sich die Gelegenheit entgehen, ihren unterdrückten Glaubensgenoffen freie Religionsübung zu erwirken; es blieb wie bisher bei schwächlichen Protesten, und von den Hoffnungen, welche die Evange= lischen auf den Reichstag gesetzt hatten, wurde keine erfüllt. Schuld trifft vornehmlich den Kurfürsten von Sachsen. August sich nicht von seinen Glaubensgenossen getrennt, — aus welchen Gründen mag dahingestellt bleiben — 75) wären die evan= gelischen Stände dem Rate einsichtiger Fürsten sämtlich gefolgt und auf dem Verlangen bestanden, daß, bevor irgend welche Steuer bewilligt, die Rechtsgültigkeit der Ferdinandeischen Deklaration anerkannt und die gerechten Beschwerden ihrer Glaubensgenoffen abgestellt würden, so wäre wahrscheinlich ein Erfolg zu erreichen gewesen. Möglich ist es freilich auch, daß der schon damals vorauszusehende, unvermeidliche Kampf der beiden Religionsparteien, früher als es geschah, hereingebrochen wäre.

Maximilian II. starb in der Stunde, als sein letter Reichs= tags-Abschied verlesen wurde. Mit dem Tode des Kaiser Mari= milian II. (12. Oktober 1576), welcher um der Krone willen sich vor seiner Wahl der ihm frühe entfremdeten katholischen Kirche wieder zugewendet hatte, ohne jedoch aufzuhören, mit Lutheranern vertraulichen Verkehr zu unterhalten und das evangelische Bekenntnis, wenn auch keineswegs unbeschränkt, in den östreichischen Erblanden zu dulden, schwand die letzte Hoffnung, welche für die Erhaltung der evangelischen Lehre in den unter geistlichen Fürsten stehenden Territorien gehegt werden konnte. Unter der Regierung feines Sohnes und Nachfolgers, Rudolfs II. verliefen alle Bemü= hungen der Evangelischen, gleiches Recht mit den Katholiken zu gewinnen, im Sande. Von diesem Kaiser ist nichts als das Bersprechen zu erlangen gewesen, daß er auf die pünktliche Beobachtung des Religionsfriedens sehen, daß er "den geklagten Reli= gionsbeschwerden halben keine Mühe und Arbeit sparen" und darauf achten wolle, daß "zwischen beiderseits religionsverwandten Ständen eine gute und aufrichtige Vertraulichkeit gepflanzt und erhalten werde." 76) Was Kaiser Rudolf unter einer solchen auten Vertraulichkeit verstand, zeigte sich bald.

Während der Dauer des Reichstages hatten die kurfürstlichen Beamten auf dem Eichsfelde es unterlassen, die Evangelischen mit ihren Quälereien zu belästigen. Kaum war aber der Reichstag geschlossen, als auch die Maßregelungen von Neuem begannen.

In dem Flecken Lindau ward der evangelische Geiftliche vertrieden, die beiden Geiftlichen in Berlingerode und Teistungen, Mumpel und Schmidt, welche disher in den sesten Sitzen der von Westernhagen Unterkunft und Schutz gefunden und hier für ihre Schutzherrn Gottesdienst gehalten hatten, wurden aus den Schlössern der Westernhagen verjagt. 77) Die Aussuhr und der Verkauf des Duderstädter Bieres wurde von Neuem untersagt. Vergeblich wandte sich der Kat am 24. März 1577 nochmals mit seinen so oft schon vorgetragenen Bitten, sowie mit dem ferneren Ansuchen an den Kaiser, die Bürger nicht in der Freiheit des Handels und Wandels beeinträchtigen zu lassen. 78) Umsonst besmühte sich auch die Kitterschaft in einer am 1. Mai desselben Jahres an den Kurfürsten Daniel gerichteten Eingabe, die freie

Ausübung des evangelischen Bekenntnisses für ihre Unterthanen. sowie die Milderung der von letteren für den Bau des Jesuiten= Rollegs zu Heiligenstadt geforderten schweren Fuhren und Dienste (f. unten S. 88) zu erlangen. In dem vom 17. Juni datierten höchst ungnädigen Bescheide 79) warf der Kurfürst den Kittern vor, daß sie um ihren Ungehorsam zu verdecken, sich nur zum Schein darauf bezögen, daß sie der Augsburgischen Konfession anhingen. Mit Sohn bemerkte Daniel, es könne ihn nur freuen, daß fie fo große Fürsorge für ihre Unterthanen trügen; fie möchten dieselben deshalb in zeitlichen Sachen mit übermäßigen Frohnden verschonen, dann würden dieselben die ihnen in geist= lichen Dingen zugemuteten Frohndienste um so leichter tragen können. Dem Kate zu Duderstadt wurde durch einen besonderen kaiserlichen Kommissar, den Hofrat Achilles Ilsung, am 24. Sep. tember in schärfster Form geboten, die evangelischen Geiftlichen aus dem Lande zu schaffen, von jeder Religions-Neuerung Abstand zu nehmen, die fämtlichen Kirchen der Stadt den von dem Kur= fürsten eingesetzten Geiftlichen zu übergeben und ihrem Landesherrn sowohl in weltlichen als in geistlichen Dingen unbedingten Gehor= sam zu leisten; wer nicht gehorchen wolle, müsse auswandern. 80)

Trotz dieses Besehles stellten "Schultheißen, Rat, Gildmeister, Gilden und die ganze Gemeine zu Duderstadt" am 21. Dezember dem Kaiser vor, daß es sich bei ihnen um keine Neuerung, sondern um die Erhaltung der disher nicht gestörten Ausübung des evangelischen Bekenntnisses handele. Es seien nicht einzelne Personen, sondern die gesamte Bürgerschaft, welche sich zum evangelischen Glauben bekenne. Sie könnten nicht samt und sonders auswanzbern, da sie Niemand sinden würden, welcher ihnen ihren Besitz abnähme und so mit den Mitteln zum Abzuge sie versähe. Sie daten den Kaiser, als das Haupt der Christenheit, die von seinem Bater Maximilian II. in dergleichen Keligionssachen, wie sie hier vorslägen, verheißene kaiserliche Intercession eintreten zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu gewähren, daß sie als gehorsame Untersthanen ihrer rechtmäßigen Obrigkeit ein stilles und friedsertiges Leben zu führen vermöchten.

Auf diese Eingabe, welche gleich der früheren dem Kurfürsten zur Einsicht und Begutachtung zugefertigt war, erging am 4. Ok-

tober 1578 die ziemlich barsche, schriftliche Aufforderung des Kaisers an den Kat: die geiftlichen und weltlichen Hoheitsrechte ihres Landesherrn anzuerkennen, welcher nichts Anderes thue und von ihnen fordere, als was seines Amtes.  $^{81}$ )

Trot aller dieser Mißerfolge hatte die Bürgerschaft noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, daß ihr eine gewisse Duldung gewährt werden würde. Der Rat bat am 7. Dezember die drei evangelischen Kurfürsten, unter Mitteilung von Abschriften der an ihn ergangenen kaiferlichen Befehle, sich sowohl bei dem Raiser als bei dem Kurfürsten Daniel noch einmal für sie zu verwenden. — Auch an den Raiser wandte sich der Rat, erklärte sich bereit. die einzige noch im Besitze der Evangelischen befindliche Chriacus= Kirche den Katholiken zu übergeben, obwohl die Kirchen, die lettere inne hätten, für die geringe Anzahl berselben mehr als ausreichend seien, da der Kurfürst gerade diese Kirche für die Katholiken haben wolle: der Rat bat nur, daß den Evangelischen, welche die bei Weitem überwiegende Mehrzahl der Bürgerschaft bildeten, eine öde Kapelle überwiesen oder auch nur gestattet werde, sich sonst irgend ein Gebäude für ihren Gottesdienst ein= richten zu lassen. 82)

Weder diese Eingabe, welche der Rat dem Landgrafen Wilhelm abschriftlich mitteilte, noch die Fürbitte des letzteren vom 15. Dezember, noch die Verwendung der drei Kurfürsten vermochten in den Gefinnungen des Kaisers und des Kurfürsten Daniel eine Aenderung herbeizuführen. Raifer Rudolf fandte die Schreiben der 4 Kürsten, sowie des Rats am 11. Februar 1579 an den Erzbischof Daniel, welcher sie Ersterem am 16. April mit dem Erwidern zurückgab: es fei eine völlig falfche Behauptung, daß der evangelische Kultus in Duderstadt bereits seit 20 Jahren ausgeübt worden. Noch im Jahre 1557 seien, wie sich aus den Protofollen nachweisen lasse, sämtliche Bürger Anhänger der alten Rirche gewesen (S. 35 u. 59). Erft einige Jahre später hätten die Neuerungen begonnen, es seien neue Prediger herbeigerufen, die geistlichen Benefizien geteilt und das Heilige mit dem Profanen vermischt worden. Er habe verlangt, daß dieser Unfug abgestellt werde, und lediglich gethan, was seines Amtes sei. "Ich kann doch." so schrieb Daniel, "unmöglich jedem Unterthanen erlauben, zu glauben und zu leben, wie er will, denn dann wird man allerlei verrottete Sekten, auch Türken und Heiden dulden müffen. was doch Niemand zugeben wird." Wenn sich jetzt der Rat dazu verstehen wolle, die von den Evangelischen widerrechtlich in Besitz genommene Kirche den Katholiken zurückzugeben, so thue er damit nur das, was er längst hätte thun sollen. Der Rat knüpfe aber an dieses Erbieten die Forderung, für den evangelischen Gottes= dienst eine Kapelle einrichten zu dürfen. Er, der Kurfürst, könne sich mit seinen ungehorsamen Unterthanen doch nicht in Unter= handlungen einlassen, sondern er müsse unbedingte Unterwerfung unter seine Befehle fordern. Daniel bat endlich den Raiser, die drei Kurfürsten und den Landgrafen zu ermahnen, daß sie ferner nicht mehr für solchen Unfug einträten. Der Kaiser möge ihm nicht zürnen, wenn er auf dem betretenen Wege weiter gegen seine Unterthanen vorgebe, vielmehr möge das Reichsoberhaupt sie zum Gehorsam anweisen, damit die Bürger, wenn weiterer Schade geschehe, sich diesen ganz allein zuzuschreiben hätten. 83) Wie hatten sich doch die Verhältnisse seit 5 Jahren verändert. Noch 1574 war der Kurfürst nicht gemeint, "jemanden wider sein Gewissen zu beschweren, noch mit Gewalt zu zwingen"(S. 47); noch am 25. August 1575 wollte er die Duderstädter "nicht zur päpstlichen Religion dringen, sondern nur ein aut politisch Regi= ment aufrichten:" (S. 66) und jest erklärte es Daniel für un= möglich, jedem Unterthan zu erlauben, daß er glaube was er wolle.

Der Kurfürst von Mainz erhielt bald die Kunde, der Kaiser habe nicht allein die drei weltlichen Kurfürsten und den Landsgrasen Wilhelm dahin beschieden, daß in Duderstadt den Bestimmungen des Keligionsfriedens gemäß versahren sei, und daß daher die Fürsten die Duderstädter nicht in ihrem Ungehorsam bestärken möchten, sondern er habe auch dem Kate zu Duderstadt eine sehr ernste Mahnung zum Gehorsam zugehen lassen. Sobald der Kurfürst bestimmt wußte, daß jener abschlägliche Bescheid in Duderstadt eingetroffen, ließ er die Einkünste, welche die Stadt auß den Dörsern ihres ausgedehnten Gerichtsbezirkes bezog, durch seinen Amtmann mit Beschlag belegen, den Kat nochmals zur Uebergabe der Kirche aufsordern und für den Fall weiteren Unsachorsams der Stadt eine Strase von 500 Kthlr. androhen. 31)

Nun endlich fügte sich der Rat, da trotz der eifrigen Bemühungen des Landgrafen Wilhelm, der wiederholt die drei evangelischen Kurfürsten, seinen Bruder Ludwig, den Herzog Julius von Braunschweig und den Fürsten Joachim Ernst von Anhalt zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgesordert, von keiner Seite Beistand zu erwarten war. Am 18. Juni 1579 übergab er die so lange sorgsam gehüteten Schlüssel der Chriacus-Kirche, in welche sofort der erzbischössliche Kommissar Bunthe, geleitet von dem Jesuiten Leonhard Sauer, einzog und Gottesdienst hielt.

Auch in den ländlichen Ortschaften ging man jetzt gegen die Evangelischen scharf vor. Im November 1578 fiel der Amtmann von Stralendorf mit zahlreicher Mannschaft nächtlicher Weile in die Westernhagenschen Gerichtsdörfer Berlingerode und Teistungen ein, führte aus ersterem Orte 6 oder 7 Versonen mit sich fort und warf dieselben lediglich deshalb ins Gefängnis, weil sie ihren evangelischen Glauben nicht aufgeben wollten. Auch in Teiftun= gen, ließ Stralendorf einen Westernhagenschen Dienstboten (ben Schafmeister) aus dem gleichen Grunde aufheben, derselbe rettete fich aber durch die Flucht. 85) Wahrscheinlich bei dieser Gelegen= heit wurde auch der Besitzer von Teistungen, der mehr genannte Heinrich von Westernhagen, von Haus und Sof getrieben; er floh nach dem Schlosse Plesse bei Göttingen, wo er sich noch am 28. Dezember 1579 befand. 86) Schon etwas früher, wahrschein= lich im Frühjahr des lettgedachten Jahres, drang der erzbischöf= liche Kommissar mit einem bewaffneten Haufen in Deuna ein. vertrieb den evangelischen Geiftlichen Andreas Wacker, nahm die Kirche in Besitz und setzte den Jesuiten Lucas Maurer als Pfarrer ein. 87) Es muß als eine natürliche Folge dieser Gewaltthat er= scheinen, daß die Bewohner von Deuna, welche sich seit mindestens 50 Jahren (S. 16) zum evangelischen Glauben bekannten und bis dahin in offener Ausübung besselben nicht gestört worden waren, noch besonders aufgereist durch den übergroßen Eifer, mit dem Maurer ihre verlorenen Seelen für die allein seligmachende Kirche zu gewinnen suchte, sich zusammenrotteten und wahrscheinlich vereint mit den ebenfalls evangelischen Einwohnern des dem Grafen von Schwarzburg zuständigen Dorfes Gerterode das Pfarr= haus überfielen, den verhaßten Jesuiten, nachdem sie ihn mit

einer Tracht Prügel bedacht, aus dem Dorfe jagten und ihn für den Fall seiner Rücksehr mit dem Tode bedrohten. Erst einige Jahre später sinden wir wieder einen Geistlichen, und zwar einen evansgelischen, in Deuna, welcher aber von seinem Glauben absiel und dadurch die dauernde Katholisierung der Bewohner herbeissührte (siehe Heft II). Es kann nur Bunder nehmen, daß die von den kursürstlichen Behörden auch an andern Orten in gleicher Weise geübten Gewaltthaten die gequälte Bevölkerung nicht öfter zu ähnlichen Ausschreitungen hinriß; nur diese eine ist bekannt.

Um 12. Oktober 1578, eines Sonntags früh, fam der fur= fürstliche Vogt zu Worbis mit etlichen hundert bewaffneten Knechten in das unter der Hoheit der Herzöge von Braunschweig-Gruben= hagen stehende Dorf Rüdigershagen, in welchem bisher Kastor Wacker aus Deuna die Seelsorge wahrgenommen hatte, drang bis vor die kleine, auf dem Hinterhofe des von dem Hagen'schen Schloffes gelegenen Kapelle, ließ die Kirchenthur mit Bäumen aufstoßen und in derselben durch einen ihn begleitenden römischen Briefter eine Messe lesen. Nachdem der Vogt die Kapelle sodann wieder mit neuen Schlöffern versehen hatte, zog er mit den Schlüffeln Mußten auch auf Reklamation des Herzog Wolfgang von ah. Braunschweig die Schlüffel der Kapelle herausgegeben und diese selbst am 1. Februar 1579 der evangelischen Gemeinde wieder überlassen werden, so fand sich doch schon am 8. Februar der erzbischöfliche Kommissar Bunthe selbst, geleitet von dem Bogte Bufteberg und einigen hundert Reifigen, in Rüdigershagen ein, bemächtigte sich in gleicher Weise ber Kapelle und forderte pon den Bewohnern des Dorfes, freilich vergeblich, die Ausant= wortung des von denselben bereits in Sicherheit gebrachten Abend= mahlkelches und anderer Kirchenräte. — Auch diesmal mußte die Kapelle den Evangelischen wieder eingeräumt werden. — 81)

Am ungestörtesten von sämtlichen Orten des Eichsfeldes blieben die Dörfer des Gerichtes Bodenstein, in deren kirchliche Verhältnisse sich weder der Amtmann, noch der erzbischösliche Kommissar seit dem mißlungenen Visitationsversuche im Frühjahr 1575 (S. 52) einmischte. Pastor Landstein, welcher dem oben (S. 40) genannten Pastor Müller im Jahre 1571 oder 1572 in dem Pfarramte zu Tastungen gefolgt war, hatte seine Stelle unter welchen Berhältniffen ift unbekannt im Jahre 1576 ober 1577 verlaffen und war nach Ascherode in die Grafschaft Honstein gezogen. Die frei gewordene Pfarrei war mit Genehmigung des Grafen von Honstein durch Hans von Wingingerode zu Scharfenftein dem zu Walkenried examinierten und ordinierten Wolfgang Höne aus Ilmenau verliehen worden; derfelbe war bis 1575 Lehrer der Kinder des Christoph von dem Hagen zu Deuna ge= wesen und hatte später eine gleiche Stellung in Scharfenstein befleidet. 89) Raftor Landstein, welcher wegen der auf die Pfarr= länderei zu Taftungen verwendeten Gelder noch Forderungen erheben zu können glaubte, hatte sich deshalb bei seinem damaligen Patron Heinrich von Salza zu Ascherode beklagt, und dieser hatte die Klage Landsteins am 1. Juni 1578 an Kurfürst Daniel mit der Bitte gesandt, ihr Folge geben zu lassen. Der Kurfürst ließ darauf diese Eingabe des von Salza durch deffen Vogt zu Buhla, nicht durch seinen Kommissarius, am 12. Juli dem von Wingingerode mit dem Bemerken zustellen, er kenne die Sache nicht, sollte sich dieselbe aber so wie angegeben verhalten, so be= fehle er, daß Landstein befriedigt werde, "damit wir ferner mit solchen Klagen verschont bleiben." 90) Nicht so vorsichtig, wie der Kurfürst, verfuhr der Konvent des Klosters Teistungenburg. Bon dem erzbischöflichen Kommissar Bunthe am 6. September 1578 angewiesen, "den Prädikanten in Taftungen und Wehnde alsbald abzuschaffen," forderte der Konvent Pastor Höne zur Berant= wortung nach Teistungenburg vor, obwohl die Pfarrei zu Tas= tungen niemals von dem Kloster abgehangen, und obwohl letteres das ihm über die Pfarrei zu Wehnde zugestandene Batronat seit mindestens 20 Jahren, ja wahrscheinlich seit einem doppelt so langen Zeitraume, nicht ausgeübt hatte (S. 40). Baftor Höne begab sich, als er am 17. September diese Vorladung erhielt. sofort nach Scharfenstein und von dort mit einem Briefe des Hans von Wingingerode an Graf Volkmar von Honstein nach dessen Residenz zu Lohra. Dieser verwahrte sich sehr energisch gegen diesen Eingriff in seine Rechte, indem er von Andreasberg am 22. September dem erzbischöflichen Kommissar zu Beiligen= ftadt seine Verwunderung über dessen Ginmischung in die firchlichen Verhältnisse des Gerichts Bodenstein zu erkennen gab. Auch ohne die Erinnerung des Rommissars versehe er seine Unterthanen mit getreuen Seelsorgern. Ihm sei bekannt, daß die Kirchen zu Tastungen und Wehnde "mit einem gottessürchtigen Seelsorger besetzt worden, der in Lehre recht, im Wandel unsträsslich, auch legitime vocieret und ordinieret sei. Er wisse die Anstellung dieses Geistlichen gegen Gott und Jedermann zu verantworten" und er erwarte, der Kommissar werde sich jedes Vorgehens gegen diesen Geistlichen enthalten. <sup>91</sup>) Infolge dessen blieb Bastor Höne fortan lange Zeit undehelligt. Das Versprechen des Kursürsten Daniel, die Bewohner des Gerichts in Ausübung des evangelischen Bestenntnisses nicht zu beunruhigen, (S. 42) war noch nicht völlig in Vergessenheit geraten.

Alle Gewaltmaßregeln, die Kurfürst Daniel anwenden ließ. hatten aber aus den evangelischen Eichsfeldern keine Katholiken gemacht. — Er war vielmehr durch die Erfahrung belehrt worden. daß die Eichsfelder, fast sämtlich in reformatorischen Anschauungen groß geworden, viel zu sehr von deren Wahrheit durchdrungen waren und viel zu fest an dem von ihnen als richtig erkannten Glauben hingen, als daß fie durch die bisherigen Bedrückungen allein zur Aufgabe ihrer Ueberzeugung vermocht und wieder unter das Joch der römischen Kirche gebeugt werden konnten. Daniel war auch zu klug, um nicht einzusehen, daß, wenn er die katholische Kirche auf dem Eichsfelde wieder zur herrschenden machen wolle, er sich erst ein neues, seinen Wünschen gefügiges Geschlecht erziehen und zu dem Zwecke auf die bisher arg ver= nachläffigten Schulen größeren, ja unbeschränkten Einfluß gewinnen müsse. Außerdem verkannte er nicht, daß es gelte, dem Mangel an katholischen, für seine Zwecke brauchbaren Geistlichen abzuhelfen, welcher Mangel sich besto fühlbarer machte, je mehr evan= gelische Geistliche vertrieben wurden. 92) — Alles dies hoffte Daniel durch die dauernde Berufung der Jesuiten nach dem Eichsfelde zu erreichen. Diese Hoffnung hat ihn nicht betrogen, wenn sie sich auch erst nach Jahrzehnten erfüllte.

Schon kurz nach dem Besuche des Eichsfeldes im Sommer 1574 hatte Daniel sich entschlossen, für die Jesuiten, die er sowohl in Mainz, wo dieselben seit längerer Zeit angesiedelt waren, (S. 37) als auch bei ihrem ersten Auftreten auf dem Eichsfelde als rastlos thätige Werkzeuge Roms kennen und schähen gelernt hatte, ein eigenes Kollegium zu errichten und mit demselben eine Schule zu verbinden.

Der Rat zu Heiligenstadt, der damals noch fast ausschließlich evangelische Mitglieder zählte, erhielt am 22. August 1575 den Auftrag, einen geeigneten Bauplat für das Kollegium zu ermitteln. 93) Noch ehe der Bau begonnen, errichteten die 5 Jesuiten welche sich nach und nach in Heiligenstadt eingefunden, in der ihnen zur Wohnung angewiesenen Kurie des Martinsstiftes eine Schule. Um dann den Bau des Rollegiums nach allen Kräften zu fördern, wurden die Bauern, nicht nur aus den kurfürstlichen Alemtern, sondern auch aus den adligen Gerichtsdörfern in weitem Umtreise von Heiligenstadt gezwungen, die erforderlichen Materi= alien herbeizuschaffen und auf der Bauftelle Handdienste zu leisten, obwohl alle diese Bauern sich damals noch fast ausnahmslos zum evangelischen Glauben bekannten. Die gegen diese Belaftung der protestantischen Bewohner des Cichsfeldes erhobene Beschwerde blieb ohne jeden Erfola (S. 81). Schon während des Baues sammelten sich zahlreiche Schüler in dem provisorischen Lokale. Freilich scheint die Schule, obwohl der Unterricht unentgeltsich erteilt wurde, bei den Bewohnern des Eichsfeldes, befonders bei den Heiligenstädter Bürgern, sich keiner allzugroßen Beliebtheit erfreut zu haben. Der Jesuit Wolf weiß zwar zu berichten, daß im Jahre 1577 "außer den Landeskindern mehr als 50 fremde Schüler aus Heffen, Thuringen, Braunschweig und Weftphalen" Aufnahme in der Schule gefunden hätten, er unterläßt aber hin= zuzufügen, wie groß die Anzahl der "Landeskinder" war, was sicher nicht vergessen sein würde, wenn diese Zahl eine einiger= maßen ansehnliche gewesen wäre. 94) Ein paar Zeilen weiter er= zählt berfelbe Schriftsteller, daß es den "fremden Schülern an anftändigen Quartieren und Kofthäufern gefehlt habe; die ärmere nicht kleine Angahl von Bürgern konnte keine Studenten auf= nehmen, und die Bemittelten wollten nicht aus Saß gegen die Jesuiten und die katholische Religion."

Aber auch die katholischen Bewohner Heiligenstadts, unter ihnen die Stiftsgeistlichen scheinen sich ebensowenig als die Evan=

gelischen zu den Jesuiten hingezogen gefühlt zu haben. Die Jesuiten hatten dem Martinstifte gegenüber den Wunsch ausgesprochen, daß ihnen die dem Stifte gehörigen Lieb-Frauen= und Aegidien= Kirchen abgetreten werden möchten. Dieser Wunsch aber hatte bei dem Stifte um so geringeren Beifall gefunden, als man bei dem Bau des Kollegs mit den zu diesen Kirchen gehörigen Pfarr= häusern nichts weniger als schonend umgegangen war, und dieselben vielleicht ohne Vorwissen, jedenfalls ohne Ruftimmung des Stiftes. abgerissen hatte. Letteres sette ben Kurfürsten am 18. Septem= ber 1580 von dem Wunsche der Jesuiten, in den Besitz der beiden Rirchen zu gelangen, in Kenntnis, trug dabei aber seine Bedenken gegen die Ueberlassung der Kirchen an den Orden vor und machte. anscheinend in sehr bescheidener Beise, auf den ohne sein Mit= wissen erfolgten Abbruch der ihm gehörigen Pfarrhäuser aufmerk= fam. Der Kurfürst hatte nach seinem Erlasse vom 24. September 95) sehr geringe Teilnahme für die Bedenken und Klagen des Stiftes. Er konnte oder wollte nicht begreifen, daß die Abtretung der Rirchen an die Gesellschaft Jesu "einen Widerwillen zwischen euch und dem Rate geben möchte, dierveil die Batres zur Ehre Gottes und Anpflanzung der Jugend, auch unseres wahren katholischen Glaubens dorthin verordnet seien, zu desto mehrer Beförderung des Gottesdienstes aber dienliche Kirchen haben müssen." Stiftskapitel murde nur Ruten von der Erfüllung des Wunsches der Jefuiten haben, da dann der bisher vom Stifte für jene beiden Kirchen "verordnete Pfarrer, da er der Predigt und des Amtes enthoben, beito besser im Stifte ... dienen könne, ihm auch der Pfarrdienst leichter werde." "Bas dann," so fuhr der Rurfürst fort, "die angezogene Ginreißung der beiden Bfarrhäuser in beiden Bfarren Mariae und Aegidii, wann und von wem oder aus was Geheiß solches geschehen sei, belangen thut, davon wissen wir Nichts, wollen aber von euch mehrer Berichts, wer dieselben eingeriffen oder ob fie wegen Ohnbeueß (Baufälligkeit) selbst in Abfall gerathen, uns ferner darüber zu resolvieren, gewarten." Der Kurfürst wollte nicht begreifen, daß die Uebergabe gerade dieser beiden, früher in den Händen der Evangelischen gewesenen Rirchen an die Jesuiten den Rat, in dem sich noch protestantische Mitalieder befanden, erbittern mußte. Noch weniger Eindruck

hatte es auf ihn gemacht, daß bei dem Bau des Kollegs die diesen anscheinend störenden Pfarrhäuser ohne Einwilligung des Eigentümers abgerissen waren. Das Stift gab infolge dieses Bescheides seinen schwachen Widerstand auf und überantwortete beide Kirchen dem Orden.

Schon im folgenden Jahre war der Bau vollendet und die Jesuiten konnten ihr neues Kolleg am 9. Mai 1581 beziehen. Nicht nur für die Bäter Jesu selbst setzte der Kurfürst eine für das malige Verhältnisse recht reichliche Dotation aus seinen Kammersgefällen aus, sondern er bestimmte bereits 1579, daß zur Untershaltung von sieben Schülern, welche als erzbischössliche Alumnen sich dem Priesterstande widmen wollten, einige Naturalien verabreicht werden sollten. "Ein sehr weiser und nüßlicher Gedanke, besonders für die damaligen Zeiten, da der Mangel an Seelsorgern so groß war." <sup>96</sup>)

Mit einem oft übergroßen Eifer, mit bewundernswürdiger Alugheit und Ausdauer verfolgten die Jesuiten, ausgiebig unter= ftütt von den weltlichen Behörden, ihr Ziel, die Bewohner des Eichsfeldes zum Uebertritte zur römischen Kirche zu bewegen. Nichts vermochte diese fanatischen Sendboten Roms in ihrem raftlosen Bemühen aufzuhalten, weder der oft wildentflammte Zorn des Volkes, welcher bis zur Mißhandlung einzelner Patres führte (S. 85), die mit Steinwürfen bedroht wurden, wenn fie in bis= her evangelischen Kirchen zu predigen versuchten, 97) noch der offen ausgesprochene Saß des größeren Teiles der Bevölkerung. Bald gingen sie hier in gewaltthätiger Weise gegen diejenigen vor. welche sie für schwach hielten, bald nahten sie dort sich in freundlicher und schmeichlerischer Weise ben Starken. Bier unterrichteten sie Kinder, dort predigten sie unerschrocken mitten unter ihren Gegnern; hier beteiligten fie fich am froben Fefte, dort drängten fie sich ungebeten an ein Kranken- oder Sterbelager, um den letten Versuch zu machen, die scheidende Seele für ihren Glauben zu gewinnen. Mit hingebender Aufopferung widmeten sie sich. als im Jahre 1581 die Peft ausbrach und auf dem Eichsfelde viele Menschen hinwegraffte, der Krankenpflege, die einem der Ordensbrüder, Martin Weinrich, das Leben kostete. 98)

Trotz aller dieser Mühen aber gelang es den Jesuiten nicht, dem Volke Vertrauen einzuflößen oder gar dessen Liebe zu gewinnen. Das Volk sah damals noch klar genug, um zu erkennen, daß ihr Mut, ihre Aufopserung weniger einer selbstlosen Wenschensliebe, als einem unbezähmbaren Ehrgeize, einer Herrschlucht sondersgleichen entsproß. "Der Haß der Protestanten wider Alles, was nur Katholisch und vorzüglich Jesuit hieß, war zu stark, als daß sie nur Einen hören mochten, ja daß in manchen Orten öffentlich angeschlagen und bei Strase verboten war, in die Predigt eines Jesuiten zu gehen."

So ging das von den Jesuiten begonnene Bekehrungswerk trot ihres rastlosen Eifers und trot aller angewandten Gewaltsthätigkeiten nur äußerst langsam von statten. "Die verdächtigen Lieder," an anderen Orten heißt es, "die lutherischen Gesänge," welche das Volk "nach der Predigt gar zu gern gesungen hatte," konnten erst im Jahre 1583 durch katholischen lateinischen Gesang verdrängt werden. Bis zu derselben Zeit erhielt sich in mehreren Orten (genannt werden Bickenriede, Küllstedt und Wachstedt, sämtlich nicht weit vom Kloster Annrode) der Gebrauch "zwei, drei und mehr Personen zugleich zur Beichte anzunehmen und loszusprechen."

Nach den eigenen Aufzeichnungen der Jesuiten hatten sie in den Jahren von 1577 bis einschließlich 1581, also in 4 bis 5 Jahren "nicht mehr als 126 Personen auf dem Eichsfelde mit der katholischen Kirche auszusöhnen verwocht."  $^{99}$ )

Als Kurfürst Daniel nach 27 jähriger Regierung am 21. März 1582 die Augen schloß, war troß aller seiner Anstrengungen, und obgleich er sich nicht gescheut hatte, List und Gewalt in reichem Maße anzuwenden, das von ihm mit Hilse der Fesuiten begonnene Bekehrungswerk noch nicht viel weiter sedieben, als er es vor 7 Jahren begonnen. Der Gehorsam, den nach seinem Berichte vom 18. August 1576 (S. 78) die Landsassen und Untersthanen seiner Kirchenvisitation "mit Verlangen, Frohlocken und Dank" entgegengebracht, war entweder sehr schnell wieder verschwunden, oder nie vorhanden gewesen. Um die Liebe seiner evangelischen Unterthanen hatte sich Kursirst Daniel nie bemüht;

daß diese nicht allzusehr um ihn trauerten, ist natürlich. Aber auch die volle Zufriedenheit seiner Lieblinge, der Jesuiten, hatte er nicht zu erringen gewußt; diesen war er, ein geistlicher Fürst, der nicht einmal aus seiner nächsten Umgebung in Mainz die Protestanten und protestantische Gesinnung völlig zu verbannen gewußt, noch lange nicht streng genug gegen die Bekenner des evangelischen Glaubens gewesen. 100)

## Abfürzungen

nebst einer literargeschichtlichen Notiz über Johann Wolf.

Für die am meisten benutten Werke und Archive sind in den nachsstehenden Anmerkungen die nachbezeichneten Abkürzungen gebraucht.

- Burghard: Dr. Wilhelm Burghard, die Gegenreformation auf dem Sichsfelbe 1574—1579 Jnaugural-Differtation. Teil I bis zum Schluß des Regensburger Kurtages. Marb. 1889. T. II bis zum Jahre 1579. Hannover 1890.
- Subenus: 2. F. be Subenus, codex diplomaticus exhibens anecdota Moguntiaca Tom. I Göttingae 1743. Tom. II—V Francofurti et Lipsiae 1747—1768.
- Hanftein: "Arkundliche Geschichte des Geschlechts der von Hanftein in dem Sichkselbe in Preußen (Provinz Sachsen) nebst Arkundenbuch und Geschlechtstafeln," T. I u. II, Cassel 1856 u. 1857.
- Handen 1853/1857.
- Heppe: "Dr. Heinrich Heppe, die Reftauration des Katholizismus in Fulda, auf dem Sichsfelde und in Würzburg." Marburg 1850.
- Kludhohn: Auguft Kludhohn, Gesch. Friedrich des Frommen Kurfürsten v. d. Pfalz, Nördlingen 1879.
- Merx: Otto Merx, Thomas Münzer und Heinrich Pfeiffer 1523—1525. T. I, Göttingen 1889.
- Ritter: Morig Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Gegenresormation und des 30 jährigen Krieges, Stuttgart 1890.
- Winging erode: Eberhardt v. Wingingerode, Stammbaum der v. Wingins gerode, Göttingen 1848.
- Beißenborn: Dr. Weißenborn, Aften der Universität zu Ersurt (Gesschichtsquellen der Arvz. Sachsen Bb. III), T. Iu. II, Halle 1881/1884.
- Wolf B. G. d. E.: Johann Wolf, Politische Geschichte des Eichsfeldes, T. I u. II, Göttingen 1792/1793.
  - " A. v. d. g. C.: Derfelbe, Siftorische Abhandlungen von den Kommissarien im Erzstifte Mainz, besonders von denen im Sichfelbe, Göttingen 1797.
  - " G. d. P. z. N.: Derf., Diplomatische Geschichte des Peterstiftes zu Nörten, Erfurt 1799.

Bolf G. v. S.: Johann Bolf. Geschichte und Beschreibung ber Stadt Heis ligenstadt, Göttingen 1800.

, G. v. D.: Derf., Geschichte und Beschreibung ber Stadt Duderstadt,

Göttingen 1803.

" A. ü. d. H.: Ders., Kritische Abhandlung über den Hülfensberg im Harzbepartement im Königreich Westphalen, Göttingen 1803.

S. b. A. 5.: Deri., Commentatio de Archidiaconatu Heiligenstadensi,

Göttingen 1809.

" C. d. A. R.: Ders, Commentatio II de Archidiaconatu Nortunensi, Göttingen 1810.

" G. b. G. z. Herf., Geschichte bes Chmnasium zu Heiligenstadt von 1575—1774, Göttingen 1813.

" E. R. G.: Ders., Sichsfelbische Rirchengeschichte Göttingen 1816 und Appenbig zu berselben, Göttingen 1820.

" E. U. B.: Derf., Sichsfelbisches Urkundenbuch, Göttingen 1819.

A. A.: Annrober Kloster-Archiv, im Besitz bes herrn Wiersdorf zu Annrobe. Barkefelb: Handschriftliche Chronik des Bürgermeisters Barkefeld vom Jahre 1683, im Stadt-Archive zu Duberstadt.

Siches A.: von Hanfteinsche Familien-Archiv, in Bermahrung bes Herrn Landrats von Sanftein zu Beiligenstadt.

Befenh. Rop. B. I u. II: Die beiden von Lippold von Hanftein in ben Jahren 1549—1575 gefertigten Copial-Bücher, im Besit bes Frhrr. von Hanftein auf Besenhausen.

S. A.: von Bingingerodisches Gesant-Archiv zu Bobenstein, Kreis Borbis, im Besitze ber gesamten genannten Familie.

Ueber ben gelehrten Jefuiten Johann Wolf, dem wir außer den vorftehend aufgeführten Werken noch zahlreiche mit vielem urkundlichem Material ausgeftattete Schriften zur Geschichte des Eichsfeldes verdanken, mögen hier folgende Bemerkungen eine Stelle finden:

Johann Wolf war, wie er selbst — G. d. G. z. H. S. T. — angiebt, am 19. Juli 1743 zu Kreuzeber, einem Dorse an der Straße zwischen Heiligensstadt und Dingelstädt geboren. Am 14. September 1759 als Noviz in das Heiligenstädter Jesuiten-Rolleg eingetreten, wurde er nach Bollendung seiner Studien Lehrer der 5. Klasse (der Rhetorik) an der mit dem genannten Kolleg verbundenen höheren Lehranstalt. Nachdem der Jesuiten-Orden vom Papste Clemens XIV. ausgehoben und durch Kursürst Emmerich Joseph von Mainz am 19. September 1773 die Aussching des Heiligenstädter Kollegs erfolgt war, trat Wolf als Lehrer an dem in den Gebäuden des ehemaligen Jesuiten-Kollegs zu Heiligenstadt von dem genannten Kursürsten errichteten Ihmnassium ("Convict zum besten der studierenden Jugend") ein und verblieb in dieser Stellung die zu seiner im Jahre 1785 erfolgenden Ernennung zum Canonicus des St. Peter-Stiftes zu Nörten. Im Jahre 1802 oder 1803

wurde er Mitglied der Atademie nütlicher Biffenschaften zu Erfurt und feit 1813 nennt er fich Licentiat der heiligen Schrift. Er ftarb zu Nörten 1825. Die durch die Nörtener Pfründe, eine Sinecure, ihm gewährte Muße benutte Wolf, sich gang den von ihm schon als Symnafial-Lehrer betriebenen geschichtlichen Forschungen zu widmen. Wolf sammelte, indem er die Kloster= und Stifts-Archive des Gichsfeldes durchsuchte, eine große Anzahl von Urkunden und Urkunden-Abschriften und gab als die Frucht seiner Studien vom Jahre 1792 bis zu seinem Tode zahlreiche, fast ausnahmslos die Geschichte seiner Heimat und beren nächste Umgebung betreffende Schriften beraus, denen er fast durchweg Urkunden beifügte, welche zum Nachweise der Richtigfeit des Textes dienen sollten. So groß die Berdienste Wolf's als Urfunden-Sammler find, so hat er boch nicht felten die von ihm veröffentlichten Dokumente nicht nach den vorhandenen Driginalen, sondern nach fehr schlechten, lücken= und fehlerhaften Abschriften abdrucken laffen. Ferner hat Wolf in bem Streben, den Nachweis ju liefern, daß die Rechte des Erzbistums Mainz auf das Gicksfeld und viele in beffen Nähe gelegenen Gebiete unbeftreitbar seien, nicht immer die notwendige Objektivität als Geschichtsschreiber gewahrt, ja wohl manche Urkunden, von denen er unzweifelhaft Kenntnis befaß, nicht veröffentlicht, weil sie jenem Streben Eintrag gethan haben würden. allem aber ift Wolf den Grundanschauungen seines Ordens, der in der Reformation die Ursache allen Uebels überblickt, nie untreu geworden, so daß er die Unparteilickeit, deren er sich rühmt — E. R. G. Borrede S. VII — keineswegs immer innegehalten hat. Ja Wolf ftellt in dem Texte feiner Werke zuweilen Behauptungen auf, welche mit dem Inhalte der von ihm felbst — allerdings meist in anderen Werken — veröffentlichten Urkunden nicht im Einklange fteben. Auch mit der Berufung auf nicht von ihm veröffentlichte Quellen hat es Wolf nicht immer genau genommen. So find z. B. seine Hinweise auf Barkefeld's handschriftliche Chronik der Stadt Duderstadt fehr häufig irrig. Barkefeld's sehr eingehende Darstellung über die Verteilung und Erhebung der Land: und Türkensteuer widerspricht den von Wolf B. G. d. E. II, S. 127 ff. über diese Berhältnisse gemachten Angaben vollständig. Wolf behauptet, der Steuerfuß sei für die Geiftlichkeit ein ungerechter, ju hoher, gewesen, Barkefeld bagegen weift — Cap. VI, Tit. 11, Blatt 485 ff. — unter Berufung auf die Rechnungen und Heberollen, nach, daß die Geiftlichkeit in unerhörter Wolf's Schriften, welche bisher ziemlich die Weise bevorzugt worden. einzige Quelle für die Spezial-Geschichte bes Gichsfeldes gewesen, find baber nur mit Borficht zu benuten. In den vorliegenden Blättern, in denen febr häufig auf Wolf's Werke Bezug genommen ist, hat fich mehrfach Gelegenheit geboten, die von ihm vorgetragenen und bisher anftandslos für begründet gehaltenen Anschauungen zu berichtigen.

## Anmerkungen.

## Einleitung.

- Seite 2. 1. Wolf  $\mathfrak{B}$ . G. b. E. I. S. 102/115; 121/123; 131/132. II. S. 1/3; 8/13; 17/37 und 39/72. Diese Angaben erschöpfen die obwaltenden Streitigkeiten nicht.
  - S. 3. 2. Wolf A. v. d. g. C. S. 14; 26; 35 und vielen anderen Orten.
- S. 4. 3. Wolf C. d. A. H. and C. d. A. R. Unter dem Patronate des Martinsftiftes zu Heiligenftadt, der Klöster Annrode, Beuern, Breitendich, Gerode, Reifenstein, Teistungendurg und Zella standen 29 Pfarrkirchen des Sichsfeldes. 4. H. drig. Revers über Berleihung des Pfarrlehns zu Esplingerode am 29. August 1510, vgl. server daselbst X. 5. 1; gleichzeitige Abschf. der Dorfeinigung von Riederorschel de 1565. 5. Wolf E. K. G. S. 139/140. 6. Gudenus IV. S. 576/579. —
- S. 5. 7. Bolf E. K. S. S. 140. 8. daselbst und Gudenus IV. S. 815. 9. Herquet Mühlh. Urk. Buch, S. 159 und 202. 10. Gudenus IV. S. 542/43; 587 und Holzmann Herzhnisches Archiv S. 569/580.
- S. 6. U. Beißenborn I u. II; und Wolf E, K. G. S. 137. Wolf giebt über ben Sinfluß ber Ersurter Universität auf ben Sichsfelber Klerus nur bis zum Jahre 1500 Nachricht. Bon biesem Jahre an scheint nach Wolfs, Ansicht bieser Sinfluß ein Enbe erreicht zu haben, während derselbe doch gerabe in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrh. ein sehr großer war.

## I. Beginn und Berbreitung ber Reformation bis zum Jahre 1574.

- S. 8. 1. Dieterich III., Ebler Herr zu Plesse, bessen Besit mehrere Orte des Antereichsfeldes umfaßte, führte 1537 die Reformation in seinem Gebiete förmlich ein; vgl. Havemann II, S. 187. 2. Die Verlegung des Stiftes zu Oberdorla, und mit ihm wohl des Sitzes des Archibiakonats, nach Langensfalza war zu Ende des 15. Jahrhunderts erfolgt. 3. Wolf C. d. A. H. S. 19 u. 52; ferner derselbe C. d. A. N. S. 22 und S. K. G. S. 49. 4. Havemann II, S. 177, Ark. vom 4. Febr. 1523.
- S. 9. 5. Merr S. 53. 6. Reifenstein, ein Aloster bes Cifterziencer Orbens, Wolf E. R. G. S. 75. 7. hans von Engenberg hatte seit 1520

einen kleinen Teil bes Kurmainzischen Schlosses Scharfenstein pfandweise inne, ben größeren Teil bes Schlosses besaßen die Brüder Friedrich u. Georg von Wintzingerode. Den Pfandinhabern stand die Schutvogsei über das Kloster Reifenstein zu. G. A. II, 3; D. I, N. 2. vergl. S. 33. — 8. Merz, S. 53 nennt den Amtmann des Sichsfeldes, welcher die Bertreibung Pfeissers bewirkte, Bernhard von Hartungen. Im Jahre 1521 war Volkmar Bogt Amtmann des Sichsfeldes, Göttinger Urk. B. R. 319, und blieb es die 1522. Gubenus I, S. 982. Daselbst wird für das Jahr 1523 Bernardus de Hartheim als Amtmann genannt. 1524 treten nur kurfürstliche Käte auf, Göttinger Urk. B. R. 325 und 1526; im Juli war Hans von Minnigerode Amtsverweser des Sichsfeldes. G. A. II. 3. G. 2.

- S. 10. **9.** Mery S. 57. **10.** baselbst S. 68. **11.** baselbst S. 69. **12.** baselbst S. 73. **13.** baselbst S. 100. **14.** baselbst S. 113. **15.** Wolf, Historische Nachrichten über Heinrich Pfeisfer Herzhn. Arch. S. 581/610.
- S. 12. 16. G. A. X. 2. E. No. 1. Sammlung ber im 16. Jahrhundert beschworenen Urpheden. 17. Kursürst Johann Friedrich von Sachsen löste den Ordenssit, als dem Magdalenen-Hoshital zu Gotha gehörig, erst im Jahre 1542 für 400 Goldgulden von Schmidt's Söhnen ein, um ihn am 4. Dezember 1543 an die Gebrüder Hans und Wilhelm Knorr, welche einen Teil des Gutes auf Grund eines Vertrages vom 24. Januar 1378 in Pfand hatten, für 1800 Goldgulden zu veräußern. Bgl. Wolf, E. K. G. S. 164. Unnroder Archiv und Magdeb. Staats-Archiv. 18. Herquet a. a. D. R. 649; Gudenus I, R. 373; Wolf, C. d. A. H. S. S. 32. 19. Wolf a. a. D. S. 33.
- S. 13. 20. Wolf a. a. D. S. 35. 21. Wolf, a. a. D. S. 36 und Herzhsnisches Archiv. Stück IV. S. 569. 22. Wolf, G. K. G. Urk. N. 49 vom 29. Juli 1540. 23. A. A. Cop. Buch Blatt 173. 24. Wolf, G. K. G. S. 175. 25. Wolf, G. K. G. S. 167 und 176, sowie Bericht des Jesuiten Elgard vom 16. Juni 1576, siehe S. 57. 26. Leukseld Antiqu. Walkenried II, S. 131/132. 27. Bgl. über Bruns Göttinger Urk. B. R. 82; 101. 165. 187. 188. 532. 548—602 u. 655, sowie Wolf, A. v. d. g. C. S. 80.
- S. 14. **28**. Wolf, **G**. d. K. R. S. 82/83 und die widersprechende Angabe daselbst, S. 291. **29**. Ueber Horneburg und Angerstein, siehe Wolf, G. d. B. R. S. 292. **30**. Wolf, S. K. G. S. 170 und Urk. R. 51. **31**. Wolf, G. d. H. R. S. 106. **32**. Wolf, S. K. G. Urk. R. 52.
  - S. 15. 33. Wolf, E. R. G. S. 163/164 und Wolf, A. b. g. C. S. 41.
- S. 16. 34. Wolf, S. K. S. S. 177. 35. Wolf, G. v. H. S. 57. Wolf hält die Angabe der übrigens nicht mehr aufzufinden gewesenen Chronik für irrig und meint, dieselbe sei unter Verschreibung der Jahreszahl welche 1552 lauten müßte einem Aufsahe der Jesuiten entnommen, welchen diese während der ersten Jahre ihres Ausenthaltes auf dem Sichsselbe versaht hätten. Siehe die Angabe Barkeseld's S. 31. Heppe S. 78, läßt die Svangelisierung des Sichsseldes 1542 gleichzeitig mit der Einführung der Reformation im Herzogth. Braunschweig-Münden unter der Herzogin

Slisabeth, beziehungsweise unter Anton Corvin beginnen. Hanstein folgt Heppe, anscheinenb sich auf bas Konzept einer Singabe der von Hanstein an den Herzog von Braunschweig vom 19. Mai 1683 stützend, welches die irrige Behauptung enthält, in Wahlhausen sei 1542 der erste evangel. Prediger einzgeset. Ueber diesen Frrtum siehe Wolf, E. K. G. S. 171 und derselbe C. d. A. H. H. S. 44. — 36. Weißenborn II, S. 237.

S. 17. 37. Die auf Deuna und Rüdigershagen bezüglichen Nachrichten sind bem im Pfarr-Archive zu Rüdigershagen befindlichen Akten und der auf Grund derfelben 1842 vom Paftor Frantz gefertigten handschriftlichen Chronik des genannten Dorfes entnommen. — 38. Der Berfasser hat diese Bibel noch vor etwa 40 Jahren gesehen. Wahrscheinlich ift dieselbe, als der das malige Besitzer von Deuna dasselbe an den Grafen vom Hagen auf Möckern abtrat und nach Amerika ging, mit dorthin gewandert. Graf Hagen besitzt übrigens in Möckern ebenfalls noch Andenken an Luther, welche ebenfalls von seinem im Text genannten Borfahren herrühren sollen.

S. 18. 39. Förstemann, Wittenberger Univ.-Matrikel S. 63. — 40. Das Rähere über Conrad v. H., welcher im Treffen bei Kahlseld am 21. Oktober 1545 die Hessischen Truppen führte, kurz darauf wegen Lehnsestreitigkeiten die Dienste des Landgrafen von Hessen mit denen Kaiser Carl V. vertauschte und für diesen Frankfurt a. M. verteidigte, bei Hanskein II, S. 238 ff. und Sleidanus an versch. Orten. — 41. Hesses. A. A. 308: Hanskein II, S. 302; Göttinger Urk.-B. A. 200 und 203; Gudenus I, S. 982.

S. 19. 42. Göttinger Urf.-B. R. 208; Wolf, E. K. G. S. 165. — 43. Wolf, G. v. H. S. S. 57. — 44. Weißenborn II, S. 215. — 45. Wolf, G. v. U. S. 223. — 46. G. A. III. 4. B. R. 127. Lehnsprotofolse. — 47 Wolf. S. K. G. S. 165/66 und Wolf Eichsfeldia docta S. 62. — 48. Sämtliche Orte gehören der Zeit zum landrätlichen Kreise Heiligenstadt. — 49. Hanftein II, S. 248. Schreiben des Amtmannes v. Graenrode vom 29. Septem der 1549. — 50. Habendam II, S. 184. — 51. Heppe, S. 78 nimmt eine Beteiligung Corvin's an.

S. 20. 52. Beißenborn II, S. 298. — 53. Hoches. A. N. 181 Orig. eines Briefes Burghard's vom 21. März 1541; ferner Besenh. Cop. B. II, Bl. 36. Kausvertrag vom 25. November 1559, ferner Hanstein II, S. 317. — 54. Hoches. A. N. 199. Orig. eines Briefes des Gf. Boppo von Hennberg vom 19. Mai 1555; die beiden Besenhäuser Cop. Bücher, sowie der Sammel-Band N. 199 im Hochen. A. rühren von Lippold her.

S. 22. 55. Besenh. Cop. B. I, Bl. 25/26. Probst Burghard erneute diese Belehnung nach dem Tode seines Bruders Conrad am 18. August 1556, und auch die beiben Nachfolger Burghard's in der Probstei. Johann Hespergh und Georg Doren, welche beibe ebenfalls dem Frihlarer Stifte, Ersterer als Canonicus, Letterer als Canonicus und Custos angehörten, stellten bei oder kurz nach Uebernahme der Probstei, am 26. Juni 1565 resp. am 10. März 1568 neue Lehnbriese über das Patronatsrecht für die v. D. aus. Später unterblied die Belehnung, wahrscheinlich deshalb, weil der zu

bem Lehnbriefe vom 19. August 1545 vorgesehene Fall eingetreten war, der Probst wegen Besehung der Pfarrstelle mit einem evangel. Geistlichen mit den v. H. in Streit gerit und Letztere die Dotation von 450 Goldgulden zurücksorderten. Ein Nachweis über diese Vermutung ist nicht zu finden. — 56. Besehh. Cop. B. I. Blatt 179. Wahrscheinlich war Pattberg durch Corvin examiniert und ordiniert worden, ob Letzterem aber die evangelischen Geistlichen des Hansteinschen Gerichts unterstellt waren, ob eine und welche Kirchensordnung für diese Geistlichen festgestellt wurde, konnte nicht ermittelt werden; siehe S. 29 und 30. — 57. Hanstein II, S. 246.

S. 23. 58. Rommel Gesch, Philipp bes Großmütigen I, S. 497/500. — 59. Struve, Historie ber Religionsbeschwerben I, S. 170. — 60. Rommel a. a. D., serner Hsches. A. R. 199. Schreiben Sebastians an Herzogin Elisabeth von Braunschweig vom 27. Juni 1544; ferner Hanstein II, S. 241/2. Schreiben besselben vom gleichen Tage an Statthalter und Räte zu Cassel. — 61. Besenh. Cop. B. I. Blatt 5.

S. 24. 62. Hanftein II, S. 246 ff. nach bem im Hichen. A. befindlichen Material. — 63. Wolf, E. K. G. Urf. N. 51 von Mittwoch nach Palm. 1549.

S. 25. 64. Theatr. diabolorum Franksurt a. M. 1587 u. 1588 II, N. 17. Schrift bes Pfarrer Chriftoph Obenhin zu Ursel vom Eibteusel.

S. 26. 65. Hanstein II, S. 246 ff. nach ben im Hichen. A. vorhandenen Concepten und Abschriften.

S. 28. 66. Hickes. A. N. 199 gleichzeitige Abschr.; Hanstein II, S. 242. Abbruck fehlerhaft. — 67. Gubenus I, S. 984 giebt Graenrobes Amtszeit irrig an.

S. 29. 68. Hickes. C. N. 199 Orig, des Briefes und Concept der Antwort.

S. 30. 69. Daselbst no. 29 verschiedene Briefe Morlins. Siehe auch Havemann II, S. 331. — 70. G. A. IV, 2 A. Eingabe der Gemeinde Breitens holz vom 18. April 1594. — 71. Pfarr-Archiv zu Rübigershagen.

S. 31. 72. Wolf, G. v. D. S. 158. Urf. N. 82 dd. Steinhein 5. Novbr. 1554 und Wolf S. K. G. S. 171. — 73. Barkefeld I, § 6. S. 11 zum Jahre 1554. — 74. Wolf, E. K. G. S. 167 rühmt mit Unrecht: "Kurfürst Sebastian habe es sich angelegen sein lassen, die beiden Religionsparteien so viel als möglich in Ruhe und Frieden zu erhalten."

S. 32. 75. G. A. III. 1. A. 1. Orig. Bericht Christophs v. b. hagen zu Deuna über die Borgange bei ber Hulbigung in Duberstadt und Heiligen-

stadt vom Juli 1555.

S. 33. **76.** G. A. II. 3. D. I. 3. Gleichzeitige Abschrift des Pfandbriefes vom 4. Februar 1556. — **77.** Ritter I, S. 113. — **78.** Hickes. A. R. 204 und Hanftein II, S. 220.

S. 34. 79. Hanstein II, S. 227 und 264. — 80. Zeitschr. d. Harzbergeins Bb. XXIV (1891) S. 88 ff. — 81. Hanstein S. 223. — 82. Wolf, E. R. G. Urk. N. 69 bom 5. Oktober 1605, ferner daselbst S. 173/174, wo Wolf den Probst Burghard mit seinem Bruder Conrad (Curt) verwechselt.

— 83. baselbst Urk. R. 65 vom 21. März 1589 und baselbst S. 174. — 84. Wolf, G. v. H. S. 58 und S. 141; E. R. G. S. 172; A. v. d. g. S. S. 110 und Bolf Appendix hist. ecclesiasticae Eichsf. S. 5 annus 1574. Wolf widersspricht sich bezüglich der Evangelisierung Heiligenstadts mehrsach. Die G. v. H. S. 141 wiedergegebene Inschrift in der Marienkirche, aus welcher er folgert, daß diese Kirche erst 1560 von den Protestanten in Besitz genommen, ist verstümmelt. Sie sieht auf zwei Steinen, welche früher wohl kaum zu einsander gehört haben, oder von denen einige Stücke sehlen.

S. 35. 85. V. A. IV. 2 A. Gleichzeitige Abschr. der Verf. Daniels dd. Steinheim 2. Januar 1557. — 86. Bolf, G. v. D. S. 159 und G. K. G. S. 172. Die Angaben stimmen nicht völlig überein. Leider waren die "Religions» Acten," auf welche Wolf sich stütt, nach der Auskunst des Magistrats zu Duderstadt "nicht zur Hand." — 87. Wolf, G. K. G. S. 172/173. — 88. Theat. diad. II, R. 16 enthaltend einen Nachbruck von Caspar Schmidts eins sältige und kurze Erinnerung vom Sabbatsteusel; serner Zeitschr. f. christl. Wissenschuse.

S. 36. **89.** W. Thilo Ludwig Helmbold nach Leben und Dichten 1856. S. 100 und 247. — **90.** Wolf, S. K. S. S. 173 und Urf. R. 55 vom Sonntag nach Martini 1569 und R. 57 vom 3. Februar 1574.

S. 37. 91. 3. Janffen, Gefch. d. beutschen Boltes III, S. 416. Die Behauptung hat Janffen so gut für seine Geschichtsschreibung gepaßt, baß er diefelbe Bd. IV. S. 112 fast wörtlich wiederholt und sich jum weiteren Beweise für beren Richtigkeit auf "eine spätere erzbischöfliche Klageschrift" bezieht. Die Wahl biefes Beweismittels ift eine ebenso unglückliche, wie bie Bezugnahme auf die in der vorhergebenden Anmerkung gedachten Urkunden. Die angezogene Schrift richtete Rurfürst Daniel am 18. April 1576 an den Raifer, um sich gegen die von der Ritterschaft und von Duderstadt erhobenen und auf bem Reichstage vorgebrachten Beschwerben zu verteibigen. Dieselbe, gebrudt Bolf, G. v. D. Urk. n. 90, enthält nicht ein Bort von bem mas Janffen behauptet, sondern lediglich die Behauptung, die Abligen hatten versucht: "die Unterthanen und Landsassen mit Bezwang und selbst mit Gewalt von der katholischen Religion abzuhalten." Siehe unten S. 78. Interesse Janssens muß angenommen werden, er habe die Urkunden nicht vor fich gehabt, als er fie jum Beweise für feine Behauptung anzog. Bare das was Janffen behauptet richtig, so wurde der Kurfürst sicher nicht vergeffen haben, dasselbe auch zu erwähnen. — 92. Siches. A. R. 426. Gleich= zeitige Abschrift und Hanstein II, S. 245. — 93. Bolf, G. v. H. S. S. 58 Bolf nimmt auf Barkefeld XI, § 4 Bezug, wo ich die Worte nicht gefunden. — 94. - Serarius (bei Joannes) Lib. V. de Daniele S. 867/69 und 873/76. ferner Ritter I, S. 188.

S. 38. 95. G. IV. 1. 3. Orig. ber Berfügungen bes Kommissars dd. Simon und Judae 1562 und 12. Januar 1564, sowie bes Berichtes bes Pfarrers Smedt zu Birkungen dd. Simon und Judae 1563 und Andere. — 96. Besenh.

Cop. B. I, Blatt 66, Berfügung des Kurfürsten vom 9. Mai 1571. — 97. Besenh. Cop. B. I, Blatt 25. Eintrag vom 23. November 1572, daß Jost von Hanstein in Wiesenselb beigesett worden, "wegen des katholischen Geist-lichen in Geismar" wo Jost gestorben.

- S. 39. 98. Leucfeld, Antiq. Walkenried. I, S. 469. 476: Schmalings Honfteinsches Magazin S. 55, nach Ecftorms Chronik S. 210 und 220.
- S. 40. 99. Serarius (bei Joannes) Lib. V de Daniele S. 879; Bolff, E. K. G. S. 173; Bingingerobe Tafel I, S. 17; Bote des Gustav-Abolf-Bereins f. d. P3. Sachsen 1875; 1876; 1877 und 1891. 100. Die Brüber Graf Bolkmars erscheinen zwar zumeist als Mitregenten, nehmen aber an der Berwaltung nur selten Teil. 101. G. A. IV. 5. A. III. d. 1. 102. daselbst I. 5. A. 5. Orig. der Verhandlung dd. Behnde 9. Dezember 1567, nach welcher Graf Bolkmar selbst die Wiedereinsetzung Müllers bewirkte. 103. daselbst I. 14. A. 5. Orig. Brief Grumbachs vom 14. Oktober 1566; vgl. auch Ortloff Gesch. der Grumbachschen Händel IV, S. 13 und vielen Orten. 104. G. A. I. 11. A. 10 und I. 12. A. 1. Es kennzeichnet die Stellung Bertholds zum Grafen, daß Letzerer gegen Ersteren wegen Felonie, dieser gegen den Grafen wegen Landsriedensbruch bei dem kaiserl. Reichskammerzgerichte klagte.
- S. 41. 105. Die Kurfürsten Morig und August von Sachsen hatten auf das von dem Grasen von Honstein aufgehobene Kloster Waltenried und dessen Besitz Anspruch erhoben; Kurfürst August hatte durch eine mit dem Domkapitel zu Halberstadt vorgenommene Vertauschung seiner Landesshoheit über verschiedene Besitzungen der Grasen gegen Anrechte an der Grasschaft Mansseld, den Grasen auf das Höchste erbittert und eine ebenso große Erbitterung hegte der Graf gegen die Herzöge von Braunschweig, welche behaupteten, daß er die Schlösser Lauterverg und Scharzseld nur als Pfandenicht als Lehn-Süter inne habe, und welche ähnliche, später sehr energisch geltend gemachte Ansprüche auf Bodenstein erhoben. 106. Havemann II, S. 373. Herzog Ernst hatte die Pfandschaft über die Mark Duderstadt dem Kurfürsten 1563 gekündigt.
- S. 42. 107. G. A. I. C. I. N. 1 u. 3. Gleichzeitige Abschriften bes Verstrags vom 1. April 1573. 108. baselbst II. 3. W. 2. Gleichzeitige Abschriften ber Briefe Graf Bolkmars an Kurfürst Daniel vom 1. Januar, 8. März und 20. Juni 1576. 109G. A. I. 11. A. 9. Orig. 110. baselbst II. 3. W. 2., die Anm. 108 genannten Briefe, und III. 1. C. II. Gleichzeitige Abschrift eines Briefes des Sächsischen Kanzlers Marcus Gerstenberg vom 21. März 1611, in welchem es unter Bezugnahme auf die Mainzer Ansprüche an den Bodenstein heißt: "Der Religion wegen hat es kein Bedenken, da deswegen im Honsteinschen Bertrage genugsam caviret worden." Bgl. auch Habemann II, S. 376. 111. Wolf, P. G. d. E. II. Urk. R. 96 vom 24. November 1573 nach sehr sehlerhaster Abschrift; im G. A. III. 1. C. I. 3. mehrere gleichzeitige bessere Ubschriften.

- S. 43. **112**. Baticanisch, Archiv Arm. 44. Vol. 22. fol. 21/27. Gregorii XIII epistolae ad principes viros et alios. ann. 2 et 3 vom 11. Juni 1573 Abschriften mitgeteilt von Dr. Burghard.
  - S. 44. 113. Kluckhohn S. 98ff.; Ritter I, 153 und 211 ff.
- II. Die Gegenreformation vom Jahre 1574 bis zum Tobe bes Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).
- S. 44. 1. Ritter I, S. 448 und 464. 2. Bolf, E. K. G. S. 176 "mit einer ftarken Bebeckung, die ihm nötig ju fein schien."
- S. 45. 3. baselbft "Daniel . . . wünschte nichts sehnlicher, als sie (seine verirrte Sichsfelbische Heerbe) balb zu besuchen und wieder unter seinen Hirtensstad zu bringen." Zur Ersüllung dieses sehnlichsten Wunsches hatte Daniel nicht weniger als 19 Jahre gebraucht. Kurfürst Sebastian hatte das Sichsefeld nie betreten, Kurfürst Albrecht war zulett 1537 auf demselben gewesen. 4. Diese Mitteilungen über Stralendorf verdanke ich der Güte des Herrn J. von Stralendorf auf Gamehl und Preensberg bei Wismar. 5. G. A. I, 8. 2. und I. 12. B. 2. Orig, der Briese des Herzogs Philipp von Braunschweigs-Grubenhagen an Berthold vom 28. April 1568 und des Herzogs Erich von Braunschweigs-Münden und des Herzogs Wolfgang von Braunschweigs-Grubenshagen an Bertholds Wittwe vom 7. Juli und 11. September 1576.
- S. 47. **6.** Wolf, S. v. H. S. S. 59/60 und A. v. d. g. S. S. 112. **7.** Wolf, S. D. S. 161. **8.** Böbbener war ein Lutherischer Prädikant aus Heffen, der mit Weib und Kind aufs Sichskelb zog, und nach dem Tode feiner zweiten Frau katholischer Geifklicher und 1577 Probst in Annrode wurde. Wolf, Appendix S. 8.
- S. 48. 9. S. A. IV. 5. A. III. d. 1. Orig. der Singabe Bindseils vom 13. August 1574. 10. daselbst IV. 2. A. Concept einer Singabe an Graf Bolkmar von Honstein dd. Abelsborn 12. Juli 1574.
- S. 49. 11. A. A. Cop. B. Blatt 216/218. Bom Kloster Annrobe wurden am 13. Juli 1574 300 Goldgulden "zur Sinlösung des Schlosses Harburg" nach Heiligenstadt abgeführt.
- S. 50. 12. Wolf, E. K. G. S. 178. 13. Wolf, G. v. D. S. 162 und S. 168, beibe Stellen stimmen nicht genau überein. 14. Diese Commission bestand außer Stralenborf und Bunthe aus dem Mainzer Domherrn Philipp Crait von Scharfenstein, den Doktoren beider Rechte Stephan Boner und Georg Oland, dem Probst Anton Figulus und den beiden Jesuiten Huckeshau und Michael.
- S. 51. 15. Siehe unten S. 57 und 63. 16. Wolf, G. v. D. S. 162 ff. S. 52. 17. Wolf, E. K. S. S. 178 und G. v. H. S. 60. 18. S. A. II. 3. W. 2. Orig. Bescheib Strakendorfs an die Gebrüder von Bintzingerode vom 3. Februar 1575 und daselbst IV. 2. A. Concept der Eingabe der genannten Gebrüder an den Grafen v. Honstein vom 21. Februar. 19. G. A. IV. 2. A. zwei gleichzeitige Abschriften dd. 9. März ohne die Namen der Unterzeichner, ferner Hoses. A. N. 455 gleichzeitige Abschrift mit den Namen

von 36 Unterzeichnern; siehe Hanstein II, S. 249/50 mit dem irrigen Datum 11. März und einigen Fehlern in den Namen ("Rosentin" statt "Resehut") ferner Heppe Beilage IX, S. 251/256 nach einer Abschrift im Marburger Staats-Archiv dd. 9. März. Die Namen von nur 32 Unterzeichnern ibid. S. 86/87.

S. 53. **20**. Baticanisch. Archiv Arm. 44. Vol. 22. fol. 297 (Abschrift Burghards).

S. 54. **21.** Baticanisch. Arch. Kunziatura Germanica Vol. 76 unfoliirt. (Abschrift Burghards). — **22.** S. A. IV. 2. A. gleichzeitige Abschrift; Hofches. A. A. 446 besgleichen. Beibe dd. 21. März, Hanstein II, S. 251; Heppe Beilage X, S. 257/60 dd. 22. März.

S. 56. **23**. Wolf, G. v. D. S. 64; Heppe, S. 82/83; Burghard I, S. 24/25. — **24**. Burghard I, S. 30 Note 60.

S. 57. 52. daselbst und Heppe S. 87. — 26. Baticanisch. Archiv Epistolae Gregorii XIII, ann. 2 et 3. Arm. 44. Vol. 22. fol. 297; 301 u. 315 (Abschriften Burghards). — 27. Theiners annal. ecclesiast. II, S. 43 im Auszuge. Die Ansührungen sind einer vollständigen Abschrift des Briefes dd. Gerode 16. Juni 1575 entnommen (Abschrift Burghards).

S. 58. 28. Bolf, A. ü. d. H. S. S. 59 irrte hiernach, wenn er — übereinstimmend mit den Tagebüchern, vgl. Appendig S. 7. — die Predigten der Jesuiten auf dem Hilfensberge am 18. Juni 1576 beginnen läßt. Elgard predigte nach seinem Schreiben am 22. Mai 1575 auf dem genannten Berge.

S. 59. 29. Heppe, S. 3/6 nach bem burch Kurfürft August veranlaßten Druck. — 30. Wolf, G. v. D. S. 164.

S. 60. **31**. Batican. Arch. Runziat. Germ. Vol. 76 unfoliiert (Abschrift Burghards). — **32**. Hanstein II, S. 252 ff.; Heppe S. 92 ff.; Burghard I, S. 38.

S. 61. **33**. Wolf, E. K. G. Urf. N. 58. — **34**. Hickes A. N. 447 gleichszeitige Abschrift; Hanftein II, S. 252 ff.

S. 62. 35. Hiches. A. N. 449 gleichzeitige Abschrift bes Berichtes ber beiben Deputierten über ihre Sendung dd. Mainz 5. Juli. — 36. siehe S. 55. — 37. Die Richtigkeit dieser Behauptung läßt sich nicht durch ein einziges Schriftstück beweisen. Wäre sie wahr, so würde doch sicher später, als der Kurfürst und die römische Kirche die volle Gewalt in Händen hatte, und das Restitutionsedikt erlassen war, das Kirchengut zurückgefordert sein. Nicht einmal der Versuch einer solchen Kückforderung ist bekannt. — 38. Ueber den Versuch, den Abel von der Bewegung zu trennen, wird später berichtet werden.

S. 63. 39. Hiches. A. N. 448 gleichzeitige Abschrift.

S. 65, 40. Wolf, E. R. G. Urf. N. 59. Schreiben des Claus von Leuthorst auf Lindau dd. 6. August, in dem er sein Fernbleiben von der Versammlung in Niedergandern am 11. August entschuldigt. — 41. Die Eingade an den Kurfürsten August ist nicht erhalten. Dessen Antwort vom 12. September siehe unten. Wegen der Eingade an den Landgrafen Wilhelm siehe Heppe S. 93 und Burghard I, S. 39.

- S. 66. 42. Wolf, G. v. D. S. 165/168. 43. Wolf, G. K. G. S. 179 Note z. 44. Hofches. A. N. 450 und G. A. IV. 2. A. Beides Originale "den geftrengen unfern lieben befondern der gemeinen Ritterschaft des Eichsfeldes" gedruckt Wolf, G. v. D. Urk. R. 87.
- S. 67. **45**. Burghard I, S. 29 ff. und 39 ff. wo die Bemühungen des Landgrafen im Interesse seiner Glaubensgenossen auf dem Sichsfelde sehr ausführlich geschildert werden. **46**. der jüngste Bruder des Probstes Burghard und Lippolds. **47**. Bolf, S. K. G. Urk. R. 60 dd. 1. Oktober 1575; Heppe S. 93; Burghard I, S. 90. **48**. Burghard I, S. 34. **49**. Burghard I, S. 35.
- S. 68. 50. Die Darstellung der Gründe, welche die evangelischen Kurstürsten, besonders August von Sachsen, verhinderte, die Anersennung vom Kaiser zu erreichen, ist der Feder des Herrn Professor Dr. v. Kluckhohn entsslossen. 51. Burghard I, S. 41 ff. sehr aussührlich nach dem Material im Marburger Staats-Archiv.
- S. 69. 52. Die Stellung Augusts von Sachsen zur Sache ist von Herrn Prof. Dr. v. Kluckhohn gezeichnet.
- S. 70. 53. Bolf, E. K. G. S. 183 und G. v. D. S. 72/73. 54. G. A. IV. 5. A. III. d. 1. Orig. Bericht bes Paftor Bindseil zu Reinholterobe vom 13. August 1574. 55. Daselbst IV. 2. A. Orig. Singabe der Gemeinde Breitenholz vom 18. August 1594. 56. Bolf, E. K. G. Urk. R. 61 vom 14. Januar 1576. 57. daselbst Urk. R. 62 ohne Datum, und Heppe S. 101 und Beilage XII.
- S. 71. **58.** Hanstein S. 257 und Heppe S. 101. **59.** Wolf, G. v. H. S. 60 Note w. **60.** Wolf, G. v. D. Ark. R. 89 und Burghard II, S. 2. **61.** Wolf daselbst S. 170.
- S. 72. **62**. Seppe S. 100. **63**. Heppe Beilage  $\overline{\text{XI}}$  fiehe auch S. 104 und Burghard II, S. 14ff.
- S. 74. **94**. Wolf, E. K. S. S. 180. **65**. Daselbst und Wolf, S. v. D. S. 170. **66**. Burghard II, S. 16 ff.
- S. 75. **67**. Ritter I, S. 504. **68**. Burghard II, S. 18. Schreiben des Kurf. v. Brandenburg vom 16. April 1576.
- S. 76. 69. baselbst S. 19. Schreiben des Kurf. August vom 24. April 1576. 70. Ritter I, S. 501 und Häberlin neueste beutsche Reichsgesch. B. IX. S. 275/76 und 330/391.
- S. 77. **71.** Nitter I, S. 505 und Burghard II, S. 38. **72**. Burgs hard II, S. 31. **73**. dafelbst S. 25.
  - S. 78. 74. Bolf, S. v. D. Urf. N. 90.
- S. 79. 75. Die Beweggründe Augusts bei Ritter I, S. 503. Kurfürst Friedrich legte ihm viel Schlimmeres, Gigennutz, unter. Siehe Kluckhohn Briefe Friedrich v. d. Pfalz N. 883.
- S. 80. 76. Heppe S. 121/122. 77. daselbst S. 124 wo "Linda" statt "Lindau" steht. 78. daselbst.

- S. 81. 79. Bolf, E. K. G. Urk. N. 63. 80. Heppe S. 124 und Burgsbard S. 46.
  - S. 82. 81. Wolf, G. v. D. S. 171. 82. Heppe S. 125 ff.
  - S. 83. 83. bafelbft. 84. Wolf, G. v. D. S. 171 und Burghard II.
- S. 84. 85. Heppe S. 129. 86. Burghard II, S. 52. Brief Heinrichs dd. Pleffe 28. Dezember. 87. Wolf, E. K. G. S. 184; Heppe S. 103; Pfarr-Archiv z. Rübigershagen; Burghard II.
  - S. 85. 88. Pfarr=Arch. 3. Rübigershagen.
- S. 86. 89. daselbst und G.A.IV. 2.A. Benachrichtigung über Szaminies rung und Ordinierung Hönes. 90. G. A. IV. A. VI. 4. Orig. Verfügung Daniels vom 12. Juli und Abschrift der Eingabe dd. Ascherode 1. Juli 1578.
- S. 87. 91. G. A. IV. A. VI. 4. Drig. Conc. und gleichzeitige Absch. 92. Wolf, G. d. G. z. H. S. S. S. 7.
  - S. 88. 93. dafelbst S. 2 u. 3. 94. daselbst S. 4 u. 5.
  - S. 89. 95. Wolf, C. d. A. H. urf. N. 82.
- S. 90. **96**. Wolf, G. b. G. 5. 5. S. S. 6/7. **97**. Bolf, G. v. D. S. 173 und S. R. G. S. 183. **98**. Wolf, G. R. G. S. 184.
- S. 91. 99. Vorstehende Angaben sind Wolf, E. K. G. S. 186 und 187 entnommen.
- S. 92. 100. Serarius (bei Joannes) Lib. V. de Daniele Cap. 24 u. 25 S. 884 ff. Der Jesuit Turner, welcher Mainz als Begleiter bes jungen Herzogs Ernst von Baiern (bes späteren Erzbischofs von Köln) im Jahre 1581 besuchte, schrieb über seine Wahrnehmungen in Mainz: "Sedet ad clavum princeps catholicus, tractat clavum subditus haereticus. In ore, in templo, in foribus est Bonisacius, sed Bonisacius pulchre pictus, in mensa, in cubiculo, in consilio est Lutherus et Lutherus periculose sedulus.

## Von Druckfehlern bittet man zu verbeffern:

Seite 14 3. 13 v. u. 32 statt 33.

" 16 " 11 b. u. Geisleden ftatt Geileden.

, 48 ,, 5 v. o. 38 ftatt 33.

" 51 " 2 v. u. Berteibigungsschrift statt Berteitigungsschrift.

" 62 " 4 v. u. Rengelrode statt Regelrode.

" 76 " 7 v. u. ift "nicht" vor "weniger" zu tilgen.

" 98 " 1 v. u. lettes Wort: in ftatt zu.

PB-00423 SBud von Chrharbt Karras, Halle a. S. 5-06

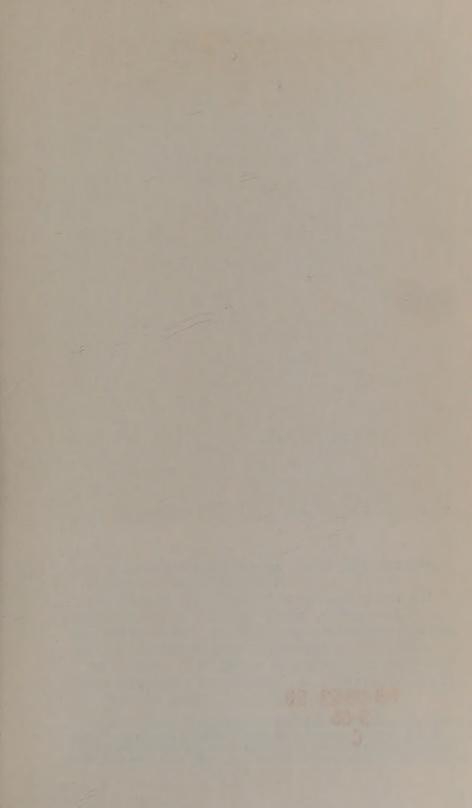



BR 358 E4 W5

Wintzingeroda-Knorr. Levin Georg Karl Wilhelm, freiherr von, 1830-1902.

Die kämpfe und leiden der evangelischen auf dem Eichsfelde während dreier jahrhunderte ... Von Levin freih. von Wintzingeroda-Knorr. Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1892-1893.

2v. 23cm. (On cover: Schriften des Vereins für reformationsgeschichte. 9. jahrg., 3. stück, nr. 36; 11. jahrg., 1. stück, nr. 42)

Contents.- hft. 1. Reformation und gegenreformation bis zu dem tode des kurfürsten Daniel von Mainz (21. märz 1582)- hft. 2. Die vollendung der gegenreformation und die behandlung der evangelischen seit der been- digung des dreissigjährigen krieges

A365.1

